



Have:

1883. IV. 74.



mit Supfern

III = Theil

von

Friedrich Anthing

GOTHA 1799.

# Inhalt des dritten Theils.

(efommi Geskell in Polin einemällines is sei Marides einen Iversal den Insin

Letter polnischer Feldzug und Umsturz bieses Konigreichs.

### Erster Abschnitt.

Unsenthalt des Grasen in Cherson. Er bereist die Erimm und besichtigt die Grenz: Festungen jener Bezgend. Insurrektion in Arafau und Warschau. Einsstuß davon auf die polnischen Truppen die in rußischen Sold standen, und in den neuen rußischen Provinzen. Suworow erhält Ordre jene Brigaden zu desarmiren. Maasregeln, die er deshalb gesast. Sein Korps bricht auf Einen Lag in verschiedenen Abtheilungen auf, und vollendet glücklich den Auftrag. Er versammelt sein Korps ben Riemerow. Besucht den Feldmarschall Kormanzow auf seinem Landschlos.

## Zwenter Abschnitt.

della dira dira di la compania della di contra di contra

. Wechselndes Glück der Waffen seit dem Aufstand in Warschan. Belagerung von Warschan. Sumorow

bekommt Befehl in Polen einzurücken. Schnelligkeit des Marsches. Erster Vorfall ben Divin. Niederlage und Zurücktreibung der Polen ben Arupczyze.

#### Dritter Abschnitt.

3

111

ge

90

fid

90

mi

Aufbruch der Russen nach Brzesc. Nachricht von der Stellung des Sprakowski und den Durchgängen über den Bug. Das ganze Korps Russen geht bey Nacht durch den Fluß. Sprakowski ist genöthigt sich in Schlacht: Ordnung zu stellen. Der Graf läßt ihn durch die Kavallerie angreissen. Er zieht sich in Koslonnen zurück. Fast sein ganzes Korps wird aufgerie: ben, nur wenige werden gefangen genommen oder entskommen. Großer Verlust der Polen in dieser Schlacht-Suworow zieht nach Brzesc zurück und lagert sich unster Texespol.

#### Bierter Abschnitt.

Der Graf schreibt an Fürsten Repnin, damit das Derfeldische Korps sich mit ihm vereinige. Kosciuszko erfährt die Niederlage von Sprakowski und reist selbst zu Makranowski nach Grodno, um Ordres zu geben, die Korps zusammen zu ziehen. — General Fersen, nachdem die Belagerung von Warschan aufgehoben, steht jenseit der Weichsel und macht Anstalten überzus gehn.

gehn. Poninsti fieht gegen über, um ihn baran gie bindern. — Rosciusafo hatte den Plan gefaßt, Gui worow von vorne und im Rucken anquareiffen. Grafen Korve iff durch die abgeschickte Esforte und Jahlreichen Fonrageurs fehr geschwächt, so daf er nichts unternehmen fann. Fürst Bigianow macht Grabowsfi mit mehr als taufend Mann ju Gefangnen. Rofafens Partheyen refognosciren ben Weg nach Barfchau, wo: bey einige beträchtliche Gefechte vorfallen. Gin Rous rier von Mafranowsti an Rosciusito wird aufgefan: Rapport von Derfelden, ber fich dem Grafen gen. nabert. - Ferfen fett, aller Schwierigkeiten ohnerache tet, über die Beichsel. Schlacht ben Matschewig. Gu: worow macht Unftalten fich mit Derfelben und Ferfen ju vereinigen. Gest fich in Marich gegen Barichau. - Einige partifulaire Nachrichten von Rosciuszto.

## Fünfter Abschnitt.

real daysing framewhile the bearing the

Derfelben nähert sich dem Grafen, Seine Avant, garbe schlägt die Arrieregarde des Makranowski, der sich nach Warschau zurück zieht. Der Graf rückt näher gegen Prag, wo sich das Korps des General Fersen mit ihm vereinigt. Er nimmt seinen Weg nach Robyl; ka; stößt im Walde auf ein feindliches Korps von 5000 Mann. Es zieht sich in Kolonnen zurück, die aber

ganzlich aufgerieben werden, nur wenige ergeben sich zu Gefangenen. Die Infanterie kommt nicht zum Gerfechte. Der Graf nimmt sein Quartier in Kobylka. Fersen lagert sich an seinen linken, Derfelden am recht ten Flügel. Vorbereitungen zum Sturm von Prag. Makranowski kömmt nach Prag zurück und legt sein Kommando nieder:

## Sechster Abschnitt.

Marthener verbanoferren con

Die Generalität recognoscirt die Prager Zefestiguns gen. Major Bischefski und Müller kommen mit Austrägen aus Warschau an. Müller sieht die Vorbereistungen zum Sturm. Antwort des Grasen an General Zevonschik. Disposition zum Sturm von Prag. Aussbruch aus Robylka. Die Armee lagert sich um Prag. Es werden Batterien angelegt. Abermalige Recognoscistung. Eintheilung der Truppen zum Angriff. Der Sturm selbst. Schreckliches Blutvergießen. Schausdervolles Schauspiel für die Bewohner von Warschau. Die Brücke wird ruinirt, um alle Rommunikation auszuheben. Verlust der Polen an Todten und Gefangenen.

## Siebenter Abschnitt.

Nach der Einnahme von Prag fommen Abgeord: nete vom König und Magistrat zum Grafen, um wegen War: Warschau zu Rapituliren. Der Graf bespricht sich mie ihnen, giebt ihnen schriftlich die Bedingungen mit. Brieswechsel darüber mit dem Könige und Magistrat. Fersen sest oberhalb Warschau über die Weichsel. Aufstand in Warschau. Die Ansührer wollen den König und die Gesangenen mit wegführen. Graf Ignaz postocki und Mastowski kommen vom König zum Grasen. Der Graf schickt einen Officier mit den letzen Bedinz gungen an den König. Das polnische Militair verläßt Warschau. Der König und Magistrat willigen ein, den folgenden Tag in Warschau einzuziehn.

## Achter Abschnitt.

Einzug des Grafen mit seinen Ariegs: Bolkern int Warschau. Ueberreichung der Stadt: Schlüssel. Bes willkommung der gesangen geseffenen Russen, Raiser: lichen und Preussen. Der Graf macht einen seyerlichen Besuch beym Könige. Einiges vom Haupt: Inhalte ih, rer Unterredung.

## Meunter Abschnitt.

Fersen setzt den aus Warschau gezogenen polnischen Truppen nach. Ihre Anzahl in vier Abtheilungen ist noch sehr beträchtlich. Er giebt Rapport an den Graffen und erhält Verstärtung. Die Genevals der verschie:

henen Abtheilungen lassen nach und nach sämtlich die Gewehre niederlegen. Die Generals stellen Reverse von sich und bekommen Passe. Einige, schlagen es ab und werden nach dem Innern verschickt. Mehrere Generals und Anführer waren heimlich entkommen.

#### Zehnker Abschnitt.

Reldmarschalls: Stab; die preußischen Orten; das Portrait des römischen Raisers; beträchtliches Geschenk an Guthern. Er verbleibt ein Jahr in Warschau. Hält Mewüen über seine ganze Armee. — Verreist nach Petersburg. Ehrenbezeugungen. Bereist die schwedische Grenze. Geht zu seinem neuen Kommando an der türstsschen Grenze ab. Hält Revüen. Verlegt seine Trups pen in die Winter: Quartiere.

#### Anhang.

Die vorzüglichsten Briefe an den Grafen mahrend und nach beendigten polnischen Feldzug, von Gr. Maj. Der Raiserin, römischen Kaiser, Könige von Preuffen, und Könige von Polen.

## Dritter Theil.

## Erster Abschnitt.

#### Inbalt.

Aufenthalt des Grafen in Cherson. Er bereist die Erimm und Grenzschungen; Insurrektion in Arakau und Warsschau. Einfluß davon auf die polnischen Truppen, die in den neuen russischen Provinzen im russischen Solde standen. Suworow erhält Ordre, jene Brigaden zu desarmis ren. Maaßregeln, die er deshalb gefaßt. Sein Aorps bricht auf Einem Tag in verschiedenen Abtheilungen loß, und vollendet glücklich seinen Austrag. Er versammlet sein Korps bey Niemerow, und besucht Feldmarschall Nomanzow auf seinem Landschloß.

ferson, ein Grenzpunkt des russischen Reichs gegen die Seite der Osmannen, war zwen Jahre lang der ruhige Aufenthalt unsers Helden. Er nahm öftere Waffenübungen mit den Truppen unter seinem Kommando vor, bereiste die Erimm, besahe die dortigen Besestigungen, und verlegte im Frühjahr einen Theil der Truppen, welche tief in Kleinreußen und an den Grenzen von Rothreußen und Theil.

in Winterquartieren gelegen, in die Gegenden jener Grenzfestungen, um sie badurch in Sicherheit zu feßen.

Die ganze Segelstotte, die unter seinen Beseh; Ien stand, vom Contre: Admiral Ribas kommandirt, ging um diese Zeit in die See, um gegen den Aussssuß der Donau zu kreuzen. Der Graf verreiste aus Cherson, nahm die neuen Festungen in Augensschein, die in den kürzlich von den Türken eroberten Provinzen, Bender gegenüber und an den Usern des Oniesters und der schwarzen See, unter Ausssschicht des Obristen de Volant angelegt worden. Er sand zu seiner Zusriedenheit, daß schon große Fortsschritte gemacht wären, hielt sich einige Wochen in Okzakow auf, und faßte den Vorsaß, diese Besichstigungen östers zu wiederholen.

Es ist bekannt, daß nach der polnischen Konsó; deration des 3. May 1791, eine zwente in Grodno unter Schutz seiner Majestat der Kaiserin und des Königs von Preußen, erfolgte. Nach Beendigung dieses Reichstags, traten die polnischen in der Ukraine verlegten Truppen, gegen 15,000 Mann

(im April 1793) in rustische Dienste, schwuren ben Eid der Treue, und wurden unter die russischen Haupt: Rommandeurs rapportirt. In Nothreußen fommandirte der General en Chef Fürst Dolgorus; fow, und nach ihm Graf Iwan Soltisow, und hatten jene neue Truppen unter ihren Vefehlen. Sie hielten sich Anfangs ruhig, wiewohl ihnen nicht ganz zu trauen war; als aber die polnische Insurretion in Krasau ihren Ansang nahm, und die blustigen Scenen in Warschau sich ereigneten, zeigte sich der Einsus davon sehr bald unter jenen Truppen (Ansang April 1794).

In der Gegend von Rowoi-Mirgorod stand das Zitomirsche und Constantinowsche leichte Kavallerie: Regiment, bende gegen 1500 Mann stark. In der Nacht ergriffen sie die Wassen, drangen in das Staabsquartier, nahmen mit Gewalt ihre Standarten und Paufen, und entstohen gegen Bialocer; siew. Drenhundert und vierzig Mann nebst allen Offiziers blieben zurück und wurden durch den Gesneralmajor Fürst Daschtow überredet und zurücksgebracht, die übrigen brachen durch, gingen über

bie polnische Grenze, und vereinigten sich mit den Insurgenten in Litthauen.

Wenige Tage darauf that die Volhinskische Kasvallerie: Brigade, 1500 Mann stark, in der Gegend von Kaminiezk Podolzk, das nämliche. Sie ging mit ihrem Brigadier und sämtlichen Offiziers ohne Hinzbernisse durch Jambol über den Dniester, seitwärts durch die Moldau, durch den Kaiserlichen Kordon und Gallizien, und vereinigte sich in der Gegend von Krakau mit dem General Kosziusko. — Auch die Brazlawsche ben Pikow liegende Brigade folgte gleich nachher jenem Benspiel; sie ging durch Poslesze nach Litthauen, doch blieben einige hundert Mann nebst den meisten Offiziers davon zurück. Von den sämtlichen polnischen Truppen war eben dasselbige zu befürchten.

Graf Soltikow verlegte zwar die unter ihm stehenden russischen Truppen in unterschiedliche Korps zwischen sie, aber nachdem der größte Theil der Russen unter General: Lieutenant Derfelden, nach dem Innern von Polen marschirt war, konnte man sie nicht mehr lenken.

Sumorow erhielt Befehl (gegen die Mitte Man) eiligst mit einem Korps von 15,000 Mann in Rothrenken einzurucken, und alle in Diefer Be: gend fich befindenden polnischen Truppen zu desarmi: ren, (so wie Graf Soltikow im Riaslavschen hatte thun follen) um sie dadurch zu hindern, sich zu den übrigen zu schlagen. Sein Korps bestand aus 13,000 Mann nebst Feldartillerie und Regiments: fanonen. Er bestimmte Balta, an ber vorigen polnischen Grenze gelegen, zum Sammelplaß, so wie für einen fleinern Theil seiner Truppen, Oliopol.

Er entschloß sich, alle gewesene posnische Trup: pen mit möglichster Gelindigfeit zu entwaffnen und zu verabschieden, und machte bazu folgende Dispos fition in Renn Punften, die er benen unter feinen Befehlen ftebenden Generals mittheilte:

1) Die Befehlshaber der ruffischen Truppen fol: len mit denselben samtlich auf Ginen Zag (den 26. Man) in die festgefesten Plage einrucken, und ben Unnaherung an jene polnische Trup: pen, sich so vertheilen, daß sie weber Suffurs bekommen noch entflieben konnen.

- 2) Sie sollen den polnischen Truppen sogleich Befehl ertheilen, sich jedermanniglich ben ihren Staabsquartieren zu versammeln, die Namens, liste von ihnen verlangen, und sie befragen: welche von ihnen im Dienst zu bleiben oder entlassen zu werden wünschten, da sie dann mit Güte dahin zu bringen wären, sämtlich ihre Gewehre niederzulegen, diejenigen aber, die im russischen Dienst zu bleiben gesonnen, andere Gewehre dagegen erhalten sollten.
- 3) Daß nach eingefandter Liste, die ruckständige Gage ausgezahlt werden follte.
- 4) Den gemeinen Soldaten, die den Dienst zu verlassen wünschten, sollten Passe gegeben wers den, die Liste der Offiziers aber, die abgehn wollten, musse dem Grafen zugefandt werden, um das Kriegscollegium davon zu benachrichtisgen, und ihnen von dorther die Passe auszuswürfen; einstweilen sollten sie dergleichen bestommen, um nach ihrer Heimath zurückzugehn, mit der Bedingung, von dannen sich nicht zu entsernen, bis sie die Passe vom Kriegscollegio empfangen haben würden.

- ben gesonnen, sollen unter andere Regimenter der Armee vertheilt, unterdessen aber nach einem bestimmten Ort begleitet werden. Die sie Sofortirenden, sollen für ihren Unterhalt und sichere Ankunft Sorge tragen. Um die Eskortirung zu erleichtern, musse man diejenisgen, die ihre eigenen Pferde haben, zu bereden suchen, sie zu verkaufen, und zu Transportirung ihrer Equipagen sollten Fuhren gemiesthet werden.
- 6) Sobald die Mamen derer bekannt, die bleiben oder abgehn wollen, follte man ihm alsobald die Liste zuschicken.
- 7) Auch die, welche nicht unter ruffischer Bothe mäßigkeit aber im Militair sich befinden, sollen ebenfalls befragt werden, und diejenigen, welche Urlaub wünschen, sollen, bis ihre Pässe aus dem Kriegscollegio ankommen, an die bestimmten Orte eskortirt werden.
- 8) Im Falle Widerstand geschehen sollte, sich mit allem Ernste widersesen, und diejenigen, gegen welche man Mißtrauen habe, bis Charkow

transportiren, und dem dortigen Gouverneur vorläufig Nachricht davon geben.

9) Der Graf versichert und seht sein völliges Zutrauen in die Klugheit und Thätigseit der Anführer, die Nebenumstände nach besten Einssichten selbst umzuändern, und ihm täglich von dem was vorgehen würde Nachricht zu geben.

Samtliche Truppen brachen an Ginem Tage aus mehrern Punften auf. Der Graf befand fich ben ber Kolonne, die aus Balta gerade gegen Titeow Iosmarschirte; unter ihm war General Schewitsch, der Dejour: General Islinief, und die Brigadiers Lewaschow und Meiow; seine Mannschaft bestand aus zehn Bataillons, zehn Eskadrons und 800 Ko: fafen nebst einer Kompagnie Artillerie und zwolf Felbkanonen. Generalmajor Lewaschow ging links langft dem Oniefter, befeste mit 800 Rofafen den Kordon von Jaorlif bis Mohilow, um die Flüchtigen nicht durchzulaffen, und desarmirte mit zwen Batail: lons und sechs Estadrons in Tomazpol und Kresne funfzehn Meilen von Balta, fechs gewesene polnische Urtillerie: Kompagnien. - Brigadier Stahl, mit iwen zwen Bataillons und zehn Eskadrons, nahm seinen Weg rechts, von Oleopol nach Szmila, Czyrkas, Lisianka und Bohuslaw, entwassnete in diesen versschiedenen Ortschaften gegen 1000 Mann Fußvolk und Reiter, und in letzterm die Nestrowsche Brigade 1500 Mann.

Titeow war der Mittelpunkt, wo diejenigen, welche entstiehen wollten, ihre Konspiration machten, bier wollten sie sich versammeln, und dann gegen Bialocerkiew die Flucht nehmen. Dies sollte zwen Tage nach der dazwischen gekommenen Unkunft des russischen Korps geschehn, die sie daran gehindert, wie ihre Befehlohaber nachher selbst ausgesagt.

Ben Unnäherung an Titeow mit Tagesanbruch, schickte der Graf den General Islinief mit zehn Eskadrons voran in die Stadt, und folgte mit den übrigen Truppen nach. Islinief ritt mit entblöstem Sabel hinein, und bemächtigte sich der Hauptwache. Es standen daselbst 100 Mann, die sogleich das Gewehr streckten, ihre Fahnen übergaben, und die übrigen auf den Wachen stehenden, wie auch die um: liegenden zum Negiment gehörigen (zusammen 1000

Mann Infanterie) fanden sich sämtlich binnen dren Tagen ein. Dem Brigadier und übrigen Offiziers wurde von russischer Seite freundschaftlich begegnet.

at

110

ftc S

ut

ric

fei

te:

ih

W

80

M.

oh

fel

tif

3

(%)

die

be

na

Schon Tags vorher und auch jest soaleich von Titeow aus, wurden Abtheilungen von Truppen unter Schewitsch, Polewanow und Iseiow nach un: terschiedlichen Seiten verschieft, um bie in Gofo: Towfa, Ruschin und Pohrobisze stehenden Truppen zu entwaffnen. In Titeow blieb der Obrifte Graf Elmpt mit zwen Bataillons und einem Eskabron juruck, um es zu besehen und das Ungefangene zu vollenden. Der Graf sehte sich folgenden Tags in Marsch nach Olodarka, wo die daselbst stebende Podolische Brigade auf die nämliche Urt wie in Titeow besarmirt wurde. hier verweilte er einige Tage, um einen Theil der detaschirten Truppen gu erwarten, da sein Korps durch jene Abtheilungen fehr geschwächt worden. Bon allen untergeordnes ten Befehlshabern liefen unterdeffen Rapports ein, daß die Entwaffnung gut von Statten gebe.

Obrister Fürst Schakhofskot wurde hier mit zwen Bataillons, einigen Kosaken und der ganzen Felds artillerie

artillerie zurückgelassen, und der Graf marschirte, nachdem gegen 1000 Mann Reiteren zu ihm gesstoßen, acht Meilen vorwärts nach Bialocerkiew. Hier stand die Onieperowsche, die entfernteste und unruhigste Brigade von 1700 Mann. She der Graf aus Olodarka ausbrechen konnte, hatte er Nachsricht bekommen, daß diese Brigade die Flucht ergreissen wollte. Er gab sogleich dem Oleopolschen Husasren: Regiment den Besehl, sie genau zu beobachten, unt ihre Flucht zu verhindern, und ohne allen Widerstand wurden sie in ein paar Tagen vollkommen entwassnet.

So wurde diese Desarmirung von ohngefahr 8000 Mann, in einem Umkreis von bennahe 150 Meilen, in weniger als zwen Wochen glücklich und ohne Blutvergießen zu Stande gebracht, so wie daß selbe gleichfalls bald darauf vom Grasen Iwan Solztisow mit ein paar Brigaden vollführt wurde, die im Isaslawschen Gouvernement nachgeblieben waren. Einige Offiziers verblieben in russischen Diensten; die Gemeinen, nachdem ihre Forderungen waren befriediget worden, gingen mehrentheils mit Passen nach ihrer Heimath.

Nachdem die Entwassnung ganzlich vorüber, verslegte der Graf die Truppen in verschiedene Ortschafzten, nach Tomazpol, längst dem Dniester, nach Ezczelnik, Titeow, Bohuslaw – um die Ruhe allgezmein benzubehalten, und auch auf die neuen den Türken abgenommenen Provinzen ein wachsames Auge zu haben, weil man damals von Seiten der Pforte Unruhen muthmaßte. Der größte Theil des Korps kam unter Niemerow zu stehn, wohin auch der Graf, nachdem er in Bialocerkiew ganzlich vollendet hatte, abreiste, und daselbst viel manoeuvriren ließ.

Vor seiner Rückreise von Bialocerkiew, machte er dem ohnweit Kiow auf seinem Landguthe Taschan sich aushaltenden Feldmarschall Romanzow einen Besuch. Mit Freudenthränen umarmte Suworow den grauen Helden, unter dessen Besehlen er zu versschiedenenmalen, und schon als Obristlieutenant gesstanden. Sie besprachen sich über die lausenden Umstände und die Lage von Polen. Der Graf speiste ben Romanzow, und nach der Tasel verabschiedete er sich, und reiste zurück.

### Zwenter Abschnitt.

#### Inhalt.

Bechselndes Glud der Waffen seit dem Aufstand in Warschau. Selagerung von Warschau. Sumorow bekommt Befehl in Polen einzurücken. Schnelligkeit des Marsches. Ersterer Vorfall ben Divin. Niederlage ben Kobrin. Schlache und Zurücktreibung der Polen ben Krupczyz.

Seit dem Aufftand der Polen in Krakau und dem Blutbad in Warschau, wo die Aussen, nachdem sie aus letzter Stadt ausgezogen, sich ben Zakroczim mit den Preußen vereinigten, hatten unterschiedliche russische Detaschementer, in den Gegenden von Krakau und Sendomir mit abwechselndem Glück gez gen die Insurgenten gesochten. Ben Zakroczim gewannen die Russen und Preußen eine beträchtliche Schlacht über Rosciusko; unter Chelm erfocht Gezneral: Lieut. Derfelden einen wichtigen Sieg über Satonschiek, und nahm ihm sehr viele Gefangene und Artillerie weg. Ben Wilna gewannen die Poz

(3

n

111

De gi

de

311

fic

M

1116 2)1

31

efr

00

311

Ien; mehrere Parthenen streiften an unterschiedlichen Orten bis nach Kurland, Die gange Gegend mar im Aufstand, und alle Wege unsicher. Die Belage: rung von Warschau von ruffischen und preußischen Truppen, lettere unter Rommando des Konigs, erstere, des General L. Baron von Kerfen, dauerte beständig fort, und es hatte allen Unschein, da die Unruhen fich immer mehr verbreiteten, daß bas Rriegsfeuer unter einigen Jahren nicht wurde ge: loscht werden.

Mus eben gemelbeten Ursachen erhielt Sumorom ben Auftrag, mit so viel Truppen auszurücken, als er versammeln konnte, und gegen das Innere von Polen vorzudringen. Er schickte alsobald die des: halb nothigen Befehle an die Chefs ber verschiedent: lich verlegten Abtheilungen der Truppen; bestimmte Warkowiz an der neuen polnischen Grenze zum Sammelplag der verschiedenen Korps, und weil man es nach der eben vorgenommenen Reform nicht was gen durfte, diese Provinzen völlig von Truppen zu entblosen, so ließ er acht Bataillons, gehn Estadrons, 700 Kosaken und sechs Stuck Feldartillerie unter Ge:

General: Lieutenant Dunin und General Lewaschow zur Besahung zurück, und brach von Niemerow den 14. August auf; seine sämtliche Mannschaft belief sich auf 8000 Mann, unter den Generals Potemkin, Schewitsch, Islenief und den Brigadiers Polewasnow, Stahl und Jseiow.

Um die Truppen mehr auszumuntern, ingleichen um ben allen Borfällen mehr gegenwärtig zu sehn und den Offiziers ein Benspiel zu geben, nahm der Graf gleichen Untheil mit ihnen an den Beschwerlichkeiten der Reise, indem er den ganzen Weg bis zum Einzug in Warschau beständig zu Pserde machte, ohne sich je eines Fuhrwerks zu bedienen.

Den achten Tag traf das Korps des Grafen in Warkowiz ein, zwen und vierzig Meilen von Niemerow, die übrigen, die aus verschiedenen andern Punkten ausmarschirt waren, kamen Tags darauf and Zwen Tage blieb hier das Korps liegen, theils um etwas auszuruhen, alles Fuhrwerk auszubessern, vorzüglich aber um Brodvorrath auf einen Monat zu backen, weil vorwärts nirgends Magazine anzutressen und angelegt waren.

EU

Di

w

9

m

Nach sechs Tagen sam das Korps bis Kowel, achtzehn Meilen von Warkowiz. Anhaltendes Rezgenwetter hatte die Wege und Uebergänge über die Flüsse sehr verdorben und beschwerlich gemacht, wies wohl man solche während des Marsches, durch vorsangeschiefte Kosaken und Neiteren so viel thunlich auszubessern suchte 2). Hier vereinigte sich das sliegende Korps des General Burhövden, und vier Meilen davon, das unter General Markow gestanz dene, zusammen aus sieben Bataillons, zwen und zwanzig Eskadrons und acht Stück Feldartillerie,—so daß zwar nunmehr das ganze Korps des Grasen aus ohngesähr 12,000 Mann bestand, wovon aber ein Viertheil zu Bedeckung der Bagage und zu anz dern Abtheilungen nöthig war.

Der Graf erfuhr hier, daß General Serakowski mit 'zahlreichen Truppen unter Kobrin stehe; das russische

a) Um biese Zeit traf die unangenehme Nachricht ein, daß wegen Aufsstandes in den Sildpreußischen Provinzen, die Belagerung von Warschau ausgehoden worden, und daß der König seine Truppen in jeue Gegenden zu marschiren beordert habe, daß General Fersen sich von demselben getrennt und sich bemiihe am linken User der Weichsel iber diesen Fluß zu gehn.

ruffische Korps marschirte von hieraus ohne die mindesten Kriegssignale. Reine Trompete und Trommel, keine andere Musik und Gefang der Soldaten noch Feldgeschren wurde gehört.

Schon ben Anbruch des folgenden Tages stießen die vordersten Kosaken auf die erste polnische Parthen von 200 Neitern; es kam zum Gefechte, nur wenige der Polen entkamen, fünf und zwanzig Mann mit einem Offizier wurden gefangen genomemen, die übrigen niedergestochen.

In dem nahe daben liegenden Städtchen Divin erfuhr man von den Einwohnern, daß vier Meilen davon, ben Kobrin, 500 Mann polnische Infanterie und Reiteren stünden; einige Gefangene, die so eben eingebracht worden, bestätigten dies und sesten hinzu, daß dies die Vorposten des Sirakowskischen Korps wären.

Die Generals waren der Meinung, hier etwas zu verweilen, um erst bestimmtere Nachricht einzusziehn. Der Graf aber, der kein Liebhaber von Parthen; oder ofteren Patrouillen: Ausschicken ist, wodurch man, statt den Feind auszusinden, leicht selbst entdeckt wird, wollte ohne Ausenthalt ausschlieben.

brechen, und verblieb nur einige Stunden, um die Pferde überschnauben und abfüttern zu lassen.

Gegen Nacht ritt er zum Brigadier Jselow in sein Rosafen Lager, welches eine halbe Meile voran im Walde war, besprach sich mit ihm, und ruhete auf Stroh und benm Keuer ein wenig aus.

Wor Mitternacht brachen die Kosaken auf, 800 Mann stark, ihnen folgten zur Unterstühung zehn Eskadrons Jäger zu Pferd unter Brigadier Stahl, die übrige Kavallerie in einiger Entsernung, und dieser, das Fußvolk. Der Graf war gesonnen, daß wenn auch selbst das Korps des Sirakowski sich unter Kobrin besinden sollte, es schnell mit Spies und Säbel zu überkallen, ohne die Infanterie volltommen abzuwarten.

Er und Jseiow mit einem Theil der Donischen Rosaken, gingen voran. Eine kleine Meile von Robrin kamen sie Nachts zwen Uhr an einen Krug, in welchem Juden die Wirthschaft hielten; sie machten daselbst Halt, frugen nach dem, was in der Gegend vorging, und ob und welcherlen Truppen



Souwarow ruht auf Strok.



fich in Robrin befanden. Die Bebraer gaben zur Antwort: es sen die Rede, daß das Korps des Strakowski gegen 20,000 Mann fark von Brzesc aus im Unmarich sen, und den folgenden Tag erwar: tet werde, ein Theil Kavallerie und Jugvolf fen schon angekommen und liege jenseits ben Robrin. Der Graf beschloß, sogleich auf sie lofzugehn, und noch vor Tagesanbruch sie anzugreifen; er schickte alsbald die Kosaken voraus, man sahe die Wachfeuer ben dem tager, und diesem nach war ohngefahr auf ihre Ungahl zu schließen. Sie stießen auf die Vor: posten, welche sie anriefen, aber faum hatten biese das drittemal angerufen und die Piftolen abgefeuert. fo fprengten die Rofaken in folder Schnelligkeit auf ben Feind loß, und überrafchten ihn bergeftalt, baß viele in der Gile und Berwirrung und halb im Schlaf, flatt die Zaume logzubinden um aufzufigen, fie blos abschnitten um zu entkommen. Es wurden gegen 300 Mann niedergemacht, 65 gefangen ge: nommen und faum so Mann entfainen. Schon vor seche Uhr war alles vorüber, und gegen neun Uhr kam auch die Infanterie nach.

Man erbeutete unter Kobrin ein Magazin, in welchem ein ziemlicher Vorrath von Korn, Hafer und Brod war, welches dem Korps sehr zu statten kam.

Wiele nothwendige Ausbesserungen und die Abwartung der Ankunft der Brod: und Bagagewagen, verhinderten, daß nicht fogleich weiter vorgerückt werden konnte, welches der Graf willens war, son: Dern er blieb diesen und den folgenden Tag bier steben, und gab des Abends den Befehl: daß sich Die Mannschaft ruhig niederlegen follte. Gegen bie Macht des folgenden Tages ergriff ein Rosakens Offizier einen feindlichen Reiter, welcher aussagte: daß General Sirakowski zwen Meilen davon, ohne weit Krupczize, mit einem Korps von 16,000 Mann eingetroffen, und daß er des Borhabens mare, weis ter vorwarts zu bringen. Er glaube zwar in Diesen Gegenden die fliegenden Korps des General Bur: bowden und Markow anzutreffen, Suworow aber vermuthete er noch in der Gegend von Warfowig, und erft nach feiner Untunft ben Rrupczize erfuhr er, Daß ber Graf in feiner Dabe fen.





# Action ben Krupczyz. Den fr. Sept. 1794.

## Erklärung der Zeichen.

- A. Anmarich der Ruffen in Kolonnen.
- B. Rofaten, welche die feindlichen Piquets aufheben.
- C. Feindliche Piquets.
- D. Das Gluchowsche Karabinier: Regiment in Reserve.
- E. Das Perejaslamiche Regiment reitende Jager.
- F. Infanterie : Regimenter.
- G. Vier Jager: Bataillone.
- H. Reld : Artillerie und Referve.
- I. Uebergang über ben Moraft.
- K. Feindliches Lager.
- L. Erfte Position des Feindes.
- M. Ausziehung der Fronte gegen ben Feind.
- O. Ruckzug des Feindes in Quarree und Kolonnen.
- P. Angriff ber Ravallerie gegen den Feind.
- Q. Spuren, auf welchen fich ber Feind in den Bald ger rettet.
- R. Sieges : Plat und Rafttag der Ruffen.
  - 1. Perfi. 2. Dorf und Kloster Krupczij. 3. Janopol. 4. Rogogna.



Das russische Korps blieb unter Kobrin diese Macht in Bereitschaft, hinter ihnen wurde die Basgage, unter Bedeckung von Kosafen und dem smoslenskischen Regiment, zurückgelassen, welche zusammen fast eine Wagenburg formirten. Abends war ein falscher Lärm, daß die Polen dieselben angefallen, welches um so eher zu glauben war, da die Polen an vielen Seiten und an mehrern Orten zahlreich streisten.

Der Graf erwartete des Feindes Unkunft; da er sich aber nicht sehen ließ, so rückte er ihm des folgenden Morgens vor Tagesanbruch, eine Meile entgegen. Hier fand sich eine sehr vortheilhafte und bequeme Stelle ihn anzulocken, nämlich eine Fläche die nach Vorne zu etwas abwärts hing und ein kleines Flüßchen auf der Seite hatte, wo der Feind herkommen mußte. Hier sollte er übergelassen und dann in den Fluß zurückgetrieben werden. Unterzdessen ruhete die Mannschaft einige Stunden und genoß etwas zu Essen; da man aber noch nichts vom Feinde ansichtig wurde, entschloß sich der Graf ihm noch näher entgegen zu gehen. Die Kosaken waren vorweg, stießen hier und da auf feindliche Kavalleries

Borposten, mit denen sie scharmuzirten. Einige Gefangene, die man zurückbrachte, sagren aus: daß Sirakowski Willens gewesen, die Russen anzus greifen, da aber sein Korps eine sehr vortheilhafte Stellung hinter Morasten behaupte, und durch fünf Batterien gedeckt sen, so ware er entschlossen hier den Angriff abzuwarten.

Das Korps sehte sich in Marsch, ging über den Muchavez, und neun Uhr stand es noch eine halbe Meile vom Feind. Die Kosaken jagten seine Kasvallerie: Vorposten bis nach dem Dorfe Perki zurück. Die Kolonnen zogen sich in eine Fronte; der Graf hatte dem Fußvolk und der Reiteren die Punkte des Angriss bestimmt, sie näherten sich, und das seinds liche Kanonenseuer nahm seinen Unsang. Das russsische wurde später geöffnet, und gleich Unsangs brachte man einige polnische Kanonen, die diesseits des Morastes in einem Gartschma ausgepflanzt warren, zum schweigen, indem dies Haus durch einige hineingeworsene Vomben in Brand gesteckt wurde; die Kanonen zogen sie über eine schmale Brücke, die über den Morast führte, zurück.

noc

Ein Theil der polnischen Kavallerie zog sich rechts gegen den dicken Wald, als wenn sie den Russen in die Flanken sallen wollten, der Grafschickte den General Islenief mit dem Regiment percjaslawscher Jäger zu Pferd, entgegen, um sie anzugreisen, es war aber auf keine Weise über den Worast zu kommen. Die polnische Kavallerie schloß sich wieder an ihr Korps an, und Islenief kehrte ebenfalls zurück.

Bende Theile beschossen sich nun eine Zeitlang aus Kanonen; der Feind glaubte jenseits des sast 200 Schritt breiten und ziemlich tiesen Morastes, der auf benden Seiten Unhöhen gleich einem Wall hatte, unangreislich zu senn. Unterdessen gab Suxworow Ordre zum Angriss, sogleich sehte sich die Infanterie unter Kommando des Generalmajor Burhöwden in zwen Kolonnen in Marsch, und passirte unter den größten Schwierigkeiten und während des anhaltenden seindlichen Kanonenseuers über den Morast. Durch nichts waren sie zurückzuhalten, so mühsam es ihnen auch gemacht wurde. Einige halsen sich durch Bretter und Valken, die sie

25 4

von einigen kleinen am Fuße der Unbohe stehenden Hütten abbrachen, und auf den Morast warfen; andere arbeiteten sich so durch. Von der ganzen Artillerie konnten nur vier Regimentskanonen übers geschafft werden, welche größtentheils getragen und auf den Schultern fortgebracht wurden, die übrige Artillerie blieb unter einer Bedeckung diesseits. Dren Eskadrons Husaren und die Rosaken gingen zugleich mit der Infanterie auf benden Flügeln über.

Sobald sie am jenseitigen User angekommen waren, wozu sie fast eine Stunde Zeit brauchten, formirten sie sich sogleich, stiegen die kleine Anhöhe hinauf, und gingen mit starken Schritten dem Feind entgegen, der eine veränderte Stellung genommen (vid. L.), und sie mit starkem Kanonenseuer emspfing. Sie schossen nur einige Flintenkugeln ab, und warsen sich mit gefällten Bajonet auf seine Linien. Das Korps des Sirakowski sochte harte näckig, es wurde aber dennoch, ohnerachtet der großen Ueberlegenheit seiner Artillerie, in Unordenung gebracht, und verlohr viele Mannschaft. Einige nahmen ihre Zustucht ins Kloster Krupcziz, wo sie niedergemacht wurden, und die armen Mönche,

um ihr eigenes teben ju retten, hielten ben Golbaten Rreuz und Bibel vor, und sie murden verschont.

Sirafowsfi mar auf feinen Ruckzug bedacht, formirte fich in ein Quarree und dren dichte Kolone nen, die Kavallerie auf den Seiten, und so zoa er sich nach und nach zurück.

Bier Regimenter der ruffischen Kavallerie vom rechten Flügel, unter General Schewitsch, famen unterbessen an. Sie hatten einen Umweg von dren Werst durch den Wald nehmen muffen, mußten Aeste von den Baumen hauen, die sie in den Moraft warfen, um überzufommen, und die Pferde an der Sand führen, um nicht einzusinken. Islenief mit ben perejaslamichen Jagern ju Pferd ging links über die schmale Brucke, die fast gang zerbrochen mar, und so fiel die Ravallerie von benden Seiten auf die feindlichen Rolonnen, die schon zurückgingen.

Sie erlitten hier abermals einen starken Verluft, suchten sich aufs möglichste ihrer zahlreichen Urtillerie zu bedienen, aber die auf allen Seiten eindringende Ravallerie und Infanterie, zwang fie zum Ruckzug, den sie in den Wald nahmen. Die Dammerung

brach ein, es war schon fünf Uhr des Abends, und sie konnten nun nicht weiter verfolgt werden.

m

die

ur

w

QII

Das polnische Korps, welches gesochten, bestand aus 12,000 Mann Infanterie, 3500 Mann Kavals lerie und gegen 2000 Sensner b). Sie verloren gegen 3000 Mann an Todten, unter welchen viele Offiziers waren. General Ruschize war verwundet, und eine geringe Unzahl wurde gesangen genommen. Auf russischer Seite waren 125 Todte und 200 Verzwundete.

Dieser Sieg war um so wichtiger, da er ben der ersten Schlacht, die die Russen in diesem Feldzug unter Suworows Kommando gegen die Polen gestiefert, ersochten wurde, und da sie, ohnerachtet der sehr vortheilhaften Stellung des Feindes und der vielen zu überwindenden Schwierigkeiten, ihn zur Flucht zwangen. Erst seit dren Wochen war Sus

b) Die Sensen waren von Kodeziudko ausgedachte furchtbare Waffen. Auf einer behnfußlangen Stange, war eine zwen Tuß lange und sechs Zoll breite scharsichneibende Klinge, nach Art einer Sense befektigt, und gerade aus lief eine spitzige über einen Fuß lange Pique. Sie waren gewohnt beständig in Kolonnen zu fechten, und stellten sich auf die Flügel der regulären Aruppen.

worow von Niemerow aufgebrochen und hatte in dieser Zeit 80 deutsche Meilen zurückgelegt. Die Infanterie hatte zu diesem Sieg das meiste bengetrasgen; denn jedesmal griff sie den Feind mit dem Bajonet an, und trieb ihn unaushaltsam zurück.

Schon als der Sieg anfing sich zu entscheiden, hatte der Graf nach Kobrin zurück Besehl geschickt, mit der Bagage und ihrer Bedeckung aufzubrechen und nachzusolgen, die leichten Brod: und Küchen: wagen aber, schneller voranzuschicken. Sie kamen an, als kaum eine Stunde vorher das Gesechte zu Ende war; man kochte alsobald ab, und das Korps hielt sein Nachtlager unter frenem Himmel ben Ja: nopol dren Werste vom Kloster Krupczize.

## Dritter Abschnitt.

Ro

uni

sant.

rub

Zei

lagi

gun

Bere

Feu

Def

fam

The

wag

fun

befo

den

gera

#### Inhalt.

Aufbruch der Ruffen nach Brzesc, wohin sich das polnische Rorps gestüchtet. Nachricht eines Juden von der Stellung des Sirakowski und von den Durchgängen über den Bug. Der Graf faßt seine Maaßregeln und das ganze Rorps geht ben Nacht durch den Kluß. Vereiteltes Vorhaben des Sirakowski. Er ist genothigt sich in Schlachtordnung zu stellen. Der Graf läßt ihn durch die Ravallerie angreisen, er zieht sich in Polonnen zurück. Fast sein ganzes Rorps wird aufgerieben, nur wenige werden gefangen genommen oder entkommen. Großer Verlust der Polen in dieser Schlacht. Suworow geht nach Brzesc zurück und lagert sich unter Terespol.

Rurz vor Mitternacht setze sich alles zum Vor; rücken in Bewegung, um den Feind zu verfolgen. Alle Signale und Feldgeschren waren verboten. Vier Meilen vom Platz, wo das Nachtlager gehalzten worden, wurde gestühstückt und vier Stunden ausgeruht. Auf diesem Wege fand man viele todte Pferde, weil auf demselben die Bagage des Feindes gestüchtet war; Sirakowski selbst aber mit seinem Korps

Korps, hatte einen andern und fürzern Weg, links von den Russen durch die Wälder genommen; auf der ganzen Strecke sindet sich keine Wohnung, und er eilte so stark auf seinem Kückzug, daß er schon zehn Uhr des andern Morgens unter Brzesc ankam.

Von Bulsow, wo das russische Korps ausgeruht, kam es gegen Abend dren Meilen davon ben Teischin, eine kleine Meile von Orzesc an, und lagerte sich, von Anhöhen gedeckt, in einer Niedrisgung, nahe an einem kleinen Fluß. Die Soldaten bereiteten sich ihr Essen in Höhlen und ben kleinen Feuern, um nicht vom Feind entdeckt zu werden. Deftere Patrouillen wurden ausgeschickt, aber sie kamen nicht nahe genug, und wurden blos eines Theiles der Kosaken gewahr. In der Dämmerung wagte sich Obristlieutenant Iwaschow, unter Bedeks kung von einigen zwanzig Kosaken, gegen Brzesc, besonders um soviel möglich die Uebergänge über den Bug zu emdecken, weil der Graf nicht den geraden und offnen Weg gehen wollte.

Moch vor seiner Zurückfunft melbete sich ein Jude aus Brzesc, ber bemubt war auf Unfoften ber Polen von der Untunft der Ruffen Bortheil ju giehn. Man sprach daselbst von ihrem baldigen Uns tucken, und er bat im Ramen der übrigen um Schonung ber Judenzunft in jener Stadt, und erbot fich den Ruffen alle mögliche Dienste zu leiften. Bon Sirafowsti gab er die Nachricht, daß, da feine Mannschaft und Pferde febr abgemattet, er allem Gefechte möglichst auszuweichen suchen, und fich des folgenden Morgens juruck nach Warfchau in Marich fegen wurde; mit eingebrochner Racht habe er ichon feine Bagage babin abgefertigt. Ihn Dahin ju verfolgen, murde den Ruffen um fo fchwerer gefallen fenn, ba ber großte Theil jenes Wegs burch Dicke Balber und fehr muhfame Gegenden führt, und fie fich dadurch von Brzesc, bem hauptpunft der Operationen und der Proviantirung, hatten entfernen muffen, ba bingegen Sirafowsfi von borten um fo leichter Sulfe batte an fich ziehn konnen. Der Pro: viant und das gange Fuhrmefen hatte nachgefahren, ober eine febr ftarte Mannschaft gur Bedeckung juruckgelaffen werden muffen, und dennoch batten fie non

von Bialostock her und aus Litthauen von den dortis gen Insurgenten mit viel Macht angefallen werden konnen.

b

a

2 60

b

u

16

I

er

di

ct,

er

en

10

HI,

sie on

Der Hebraer gab die möglichst genaue Nachricht von der Stellung des Feindes, von der Beschaffen: beit jener Begend, und hauptfächlich, von ben Ueber: aangen über die Gemaffer des Muchavez und Bug. Dren Uebergange führen über lettern; der entferns teste führt rechts eine gute balbe Meile von der Stadt, von woher man dem Feind in den Rucken batte fallen fonnen; aber der Rluß bat bier febr steile Ufer, und das Wasser geht den Pferden bis an den Sattel. Zwen Uebergange find links von Brzesc, von welchen der eine zwar noch ziemlich tief ist, aber er hat sehr bequeme flache Ufer, und war nicht so weit vom Feinde entfernt. Die Breite des Rluffes ift ben allen dren Stellen fast die namliche, gegen 200 Schritte breit. Der Bebraer bot fich jum Wegweiser an.

Nachdem der Graf gnugsame Nachricht eingezos gen, versammelte sich die Generalität in einer kleinen : Bauernhutte, und der Graf biktirte die Disposition jum ingriff, besprach sich auch mit ben Generals wegen der übrigen Umstände und Anordnungen.

Zwen Uhr nach Mitternacht brach das Korps in möglichster Stille auf. Es marschirte in zwen Koslonnen; die sämtliche Kavallerie und Kosaken gingen rechts, die Infanterie links, vor ihr die Feldartillerie unter Bedeckung zwener Grenadier: Kompagnien. Die Nacht war sehr sinster. Sie wadeten zwenmal durch den Muchavez, zwar nicht sehr tief, aber die zwente Biegung des Flusses war sehr morastig und mühsam überzugehn, woben sie sich etwas verweilsten, und als sie am jenseitigen User angekommen, sing es an zu tagen.

Bis jum Bug war noch eine halbe Meile; ehe sie bis dahin kamen, horte man auf allen Kloster; und Glockenthurmen in Brzesc die Sturmglocken läuten, zum Zeichen der unvermutheten und gefahr: vollen Unnäherung der Russen; ein Theil der Eins wohner war in die Kirchen gestürzt, und lag auf den Knien. Das Korps verdoppelte seine Schritte, kam bis an den Fluß, wo es ohne Hindernisse übersging, und stellte sich jenseits in vollem Unlauf sogleich

Brzese. 4. Terispol. 3. Lodarjagove. .. Corol. fa. 9. Koroschin. 10. Dobrin.



ging, und stellte sich jenseits in vollem Unlauf sogleich

# Schlacht ben Brzesc.

### Den & Gept. 1794.

## Erflärung der Zeichen.

- A. Stelle, wo die Ruffen ihr Nachtlager hielten, den Tag vor der Schlacht.
- B. Uebergang über den Bug.
- C. Stellung der Truppen in Schlachtordnung.
- D. Zwente Stellung, jur Attaque.
- E. Das feindliche Lager.
- F. Stellung der Feinde in Schlachtordnung, wo fle auch die Kanonade anfingen.
- G. Ruckzug der Feinde in dicke Rolonnen.
- H. Angriff auf dieselben burch die Reuteren.
- I. Zwen Bataillons Jager, K. die den Feind durch ben Wald verfolgen.
- L. Die feindlichen Rolonnen nehmen verschiedene Wege, auf welchen ein großer Theil niedergehauen wird.
- M. Vier Feldstücke tommen mit den Jager : Bataillons.
- N. Verschiedene Bege, auf welchen die geschlagenen Feins de zu flüchten suchen, und im Moraste stecken bleiben.
- O. Ein ruinirter Damm über ben Moraft.
- P. Die Stelle, wo die rufischen Truppen nach ber Schlacht ausruheten.
  - 1. Das Dorf Teischin. 2. Spanowitschi. 3. Die Stadt Brzesc. 4. Terispol. 5. Lodatschobe. 6. Gorodnis ka. 9. Koroschin. 10. Dobrin.



in Linien. Auf der rechten Flanke kommandirte Gesneral Schewitsch 25 Eskadrons, auf der linken der Dejour; General Islenief 13 Eskadrons und den größten Theil der Kosaken; die Infanterie im Senstro stand unter General Burhövden, und die ganze Feldartillerie, 14 Kanonen, befand sich in der Mitte. Generallieutenant Potemkin war der Anssührer des Korps, unter Suworows Besehlen.

Sirakowski hatte ben seiner Armee nach Art der Franken einen Kommissair, Namens Horreien, der den Wein liebte. Dieser munterte den General auf, ben einem kleinen Kartenspiel ihn zu kosten; so brachten sie die Nacht vergnügt zu, und Sirak kowski verspätete sich zum Aufbruch um ein paar Stunden.

Da er der festen Meinung war, daß der Graf auf keine andere Weise, als den geraden Weg durch Brzesc an ihn kommen konnte, so hatte er die Brücke, die daselbst über den Bug führte, mit zweh Kanonen und einem starken Bataillon besehen lass sen, die den Uebergang verwehren sollten; und ex glaubte sich in seiner Stellung sehr sicher. Sobald

er aber der Russen gewahr murde, wie sie durch den Fluß defilirten, verließ er schnell das Lager, nahm eine ganz andere Stellung an, (vid. Lit. F.) stellte sich in Schlachtordnung und mit Unerschros ekenheit schien er das Gesechte zu erwarten.

Der Graf befahl dem General Schewitsch, mit der Kavallerie des rechten Flügels den feindlichen linken Flügel anzugreisen, und sogleich rückte die ganze Linie vorwärts. Der Feind warrete die Unstunft derseiben nicht ab, sondern formirte sich schnell in dren starke Kolonen, und in den Intervallen, so wie auch vorne und hinten befand sich ihre schwere Artillerie. Jede Kolonne war ohngefähr drensig Mann en front, und über hundert Mann tief; sie waren von Abtheilungen ihrer Kavallerie untersstüßt, und so singen sie ihren Rückzug rechts in größter Ordnung an.

Islenief erhielt Befehl, sogleich mit den Esta: drons der linken Flanke und den Rosaken in voller Karriere auf die Kolonnen loszugehn, — und bald wurden sie eingehohlt. Der Boden war aller Orten sehr sandig, ungleich und voll Gruben. Nahe am

Wald hieb Jolenief in die erste Kolonne ein; sie hatte eine tiefe Hohlung vor sich, wo am Fuße derz selben ein zerbrochner Damm war. Die Husaren griffen auf der Flanke, die Karabiniers von vorne an. So wie letztere aus der Hohle herauf kamein, wurden sie mit einer starken Kartätschen: Salve aus vier Kanonen dermaßen empfangen, daß viele Menzichen und Pferde zu Boden gestreckt wurden. Drenzimal wiederholten sie unter dem Obristen Tetutief den Angriff, bis sie endlich durchdrangen, und einen großen Theil dieser Kolonne durch Säbel: Fiebe niedermachten.

Die Kavallerie des rechten Flügels verfolgte den Feind und umging ihn rechts; die Linie der Infansterie aber marschirte immer vorwärts, und vier Bastaillons Jäger folgten unmittelbar der Kavallerie des linken Flügels gegen die Seite des Waldes imster Kommando des Generals Burhövden. Die zwen Kolonnen, auf welche der Angriff nicht gesschehen war, hatten die erstere von hinten umganzgen, und sesten sich hinter das Dorf Koroschin, eine halbe Meile von der vorigen Stelle, auf einer

vortheilhaften Anhöhe, und die Kolonne, die die Miederlage erlitten, suchte sich anzuschliessen. Sy: rakowski blieb in der Schlachtordnung der Kolonsnen, und es schien seine Absicht zu senn, hier stehen zu bleiben, und die Folgen der Schlacht abzuwarsten. Seine Stellung war günstig, die Fronte durch das Dorf, — sein rechter Flügel vom dicken Wald gedeckt, in welchem er schnell eine verdeckte Vatterie von acht schweren Kanonen anlegte, und eine Bedeckung von zwen Bataillons Jäger das ben ließ.

Islenief allein war zu schwach, ihn in dieser Stellung anzugreiffen, er mußte mehr Volf abs warten; sobald aber Sprakowski die entgegen eilens den Jäger: Bataillons, denen die übrige Infanterie nachfolgte, gewahr wurde, änderte er seine Stellung und zog sich zurück; zwen Kolonnen nahmen ihren Weg rechts gegen den Wald, der kaum eine Werst von ihm entsernt war, wo sie durchgehn wollten, die dritte Kolonne ging links gegen den Wald, um die daselbst verborgene Batterie zu des Eten, die Islenief wegzunehmen drohte.

Die zwen ersten Kolonnen waren dem Walde schon ganz nahe, als Schewirsch mit seiner Kavalzlerie in voller Karriere die Lücke gewann, und mic 24 Eskadrons Karabiniers, leichten Reutern, und Husaren, in die nächste Kolonne von vorne und in die Flanken einhieb; er wurde mit Kartätschen und Flintenseuer empfangen, die Kolonne wehrte sich verzweiselt, und nur wenige nahmen Pardon. Lie nienweise sand man sie niedergehauen, und von den 3000 Mann dieser Kolonne und dem Theil der Kavallerie, der sie unterstückte, kamen sehr wenige davon.

Alsobald wurde die andere Kolonne auch anges griffen, mit welcher unterdessen schon einige Eskasdrons engagirt gewesen, sie hatte fast das nämliche Schicksal als die vorige, doch retteten sich von dies ser mehrere, die während dem, daß man mit der erstern beschäftigt war, Zeit gewonnen hatte, sich zu zerstreuen. Nach der Art, wie unter Kruptsschisse, sorgten sie möglichst dafür, ihre Artillerie zu retten, doch gingen sechs Stück verloren.

Die Ravallerie des linken Flügels hatte sich unsterdessen der masquirten Batterien von acht Kanosnen im Walde genähert, und ohnerachtet eines tosbenden Kartätschen: und Flintenseuers, machte sie sich derselben Meister. Ohne Zeit zu verlieren ging sie auf die Kolonne los, die sie anzugreissen drohte, und mit ihren Kanonen bereits beschoß. Es kam zu einem hartnäckigen Gesechte, aber die Kavallerie drang ein, Reuter und Pferde kämpsten, und sast die ganze Kolonne wurde zu Grunde gerichtet; der größte Theil ihrer Meuteren, der sie deckte, rettete sich durch die Flucht.

Die vier Bataillons wurden beordert, den Rest dieser Kolonne mit ihren vier Kanonen abzuschneis den, damit sie sich nicht in den Wald ziehen möchte, und da sie dieses ausgesührt und ihnen die Kanos nen abgenommen, eilten sie nun auch den übrigen vorzusommen, die rechts auf den Wald zurückten. Es blieb dem Feind nun nichts mehr übrig, als auf dem Warschauer Wege nach dem Vorse Dobrin die Flucht zu ergreissen, welches seine Kavallerie auch bald erreichte, und über die Brücke, die jenseits des Vorses über den Morast führt, sich retten wollte.

wollte. Jelenief schickte das Regiment Mariopolischer leichter Reuter mit allen Kosaken dahin, um ihnen zuvorzukommen; die vier Bataillons Jäger waren so schnell, daß sie der Kavallerie bald nach kamen, bende schnitten ihnen sogleich Damm und Brücke ab, zerbrachen sie, und außer den wenigen vor ihrer Ankunst entstohenen, waren die übrigen, da sie durch den dicken Morast nicht durchkommen konnten, diesseits zu bleiben, und sich in das Dorf zu retiriren genöthigt.

Bisher hatte man sich noch wenig der Artillerie bedient, denn fast alles war durch Bajonet und Sabel entschieden worden, auch war die Feldarstillerie wegen des Sandes und geackerten Feldes, zurückgeblieben; hier aber bedienten sich die Jäger ihrer Bataillons: Kanonen, auch kamen einige Felds Stücke nach, und man beschoß die ins Dorf sich geretteten und trieb sie heraus. Von allen Seiten wurden sie überfallen, und was sich nicht zu Gesfangen ergeben wollte, wurde niedergemacht. Gesgen hundert Mann Kavallerie wollten noch stückten, und sich durch den Morast retten, die meisten aber

blieben mit den Pferden darinne steckend, ertranten, oder wurden von den Jägern, die am Ufer standen, heruntergeschossen. 56

110

14

re

21

d

Der größte Theil der rußischen Infanterie war gar nicht zum Gesechte gesommen, und befand sich noch in einiger Ferne. Dem Obristen Markow bes sahl der Graf mit zwen Bataillons und zwanzig Kossaken nach Brzesc umzukehren, und die Stadt nehst Terespol als Kommendant zu besehen.

Es war zwen Uhr Machmittags als das Ges
fechte zu Ende war; der Graf umarmte und dankte
den Generals, die so thätig zum gewonnenen Siege
bengetragen. Sie genossen auf dieser Stelle einis
ge Erfrischungen, die sie ben sich hatten, und die Mannschaft ruhete zwen Stunden aus. Das
Korps wurde noch weiter vorwärts gerückt senn,
da man aber wußte und von den Gesangenen bestäs
tigt wurde, daß von den seindlichen Truppen nur
wenige entsommen, und es auch den Soldaten an
Vrod sehlte, so kehrten sie mit Gesang und klins
genden Spiel zurück, Artillerie und Gesangene eine fleine Stunde voraus, und schon vor sieben Uhr standen sie unter Terespol im Lager, fast auf der nämlichen Stelle, wo noch denselben Morgen Syrakowski gelegen, und der Graf bezog in Terespol das Quartier, in welchem dieser General Abends vorher die Mahlzeit mit seinen Freunden gehalten.

Von jedem Bataillon blieb eine Kompagnie zus rück, und hierzu kamen noch hundert Kofaken, welche die Wälder durchstrichen, und die noch zerstreus ten Feinde erlegten oder zu Gefangenen machten; sie verweilten daselbst zwennal vier und zwanzig Stunden, bis sie alles gereinigt.

Die zurückgelassenen Brod; und Küchenwagen kamen eben zu der Zeit von der andern Seite mit den Truppen von Terespol an, so wie auch die übrigen Equipagen und ihre Eskorten.

Die Schlacht hatte sechs Stunden gedauert, (% Septr.) und war eine der außerordentlichsten, weil vom ganzen feindlichen Korps, welches über 13,000 Mann stark war, (10,000 Mann Infan:

terie, 3000 Kavallerie und 400 Sensner.) sich faum 300 Mann mit ber Flucht geretten hatten, unter welchen die Generals Sprafowsfi und Rra finski maren, die nach Warschau zu flüchteten; nur 500 waren gefangen, die übrigen lagen auf dem Schlachtfelbe. Die rußische Infanterie mar, aus fer den vier Bataillons Jagern, gar nicht jum Gefechte gekommen, ber Kanonen batte man fich ruffischer Seits wenig bedient, und die ganze Dies berlage war durch die Kavallerie und kalten Waffen angerichtet worden. Die sammtliche feindliche Ur: tillerie von acht und zwanzig Stud, größtentheils metallenen Kanonen von großen Kaliber, so wie auch zwen zierliche Kahnen, (mehrere batten sie nicht) welche ihnen der Revolutions: Rath aus Warschau geschickt batte, wurden erbeutet; eine derfelben für Die Infanterie mar weiß, die andere fur die Kavallerie aber blau, mit der Innschrift in goldenen Buchftaben: Frenheit, Ginheit, Ununtermur: figfeiten er Borg Sp. ERdigen

Das rußische Korps unter Gewehr bestand aus 8000 Mann, nämlich 4200 Infanterie, 3000 Kas vallerie, und gegen 700 Kosaken. Man rechnete

150

De

150 Tode, unter welchen sechs Officiers, und 170 Berwundete, worunter eilf Officiers waren.

Erst bann, als die Nachricht von der Niederlage ben Brzese nach Warschau kam, wußte man gewiß (was ich nachher, während unfers Aufenthalts daselbst, erfahren) daß das rußische Korps vom nemlichen Suworow angesührt werde, der im Litren - Krieg gesochten. Um den Muth der Trupven nicht sinkend zu machen, hatte man vorder ausgesprengt: es sen ein junger General eben dieses Namens, der die Aussen in jener Gegend kommandire.

## Vierter Abschnitt.

Kot

pon from

Ma

befa

Küt

ter !

nach

mit

Arı

brac

war

Br

De a

tigt,

gab,

Ma

#### Inbalt.

Der Graf fchreibt an Furften Repnin, bamit fich Derfelben mit feinem Korps von Glonim aus mit ihm vereinige. Ros. ciusafo erfahrt die Niederlage ben Bracec, reift felbft au Mafranowefi nad Grodno, um Ordres 'zu geben, Die Rorps gufammen au gichen. - General Ferfen, nachdem bie Belagerung von Barfchau aufgehoben, fteht jenfeits ber Beichfel, und macht Unftalten überzugehn. Poninsfi fieht gegen über, um ihn baran ju hindern. Rosciuszfo hatte den Plan gefaßt: Sumorom von vorne und im Ruden anzugreiffen. Des Grafen Korps ift durch die abgetheilte Estorte und Ausschidung der Furageure fehr gefcmacht, bag er alfo nichte unternehmen fann. - gurft Bigianow macht Grabowefi mit mehr als 1000 Mann gu Gefangenen. - Rofafen : Partheyen recognosciren ben Beg nach Barfchau, woben einige betrachtliche Gefechte porfallen. Gin Rourier von Makronoweti an Rosciusgto wird aufgefangen. Rapport von Derfelden, der fich bem Grafen nabert. Ferfen fest, aller Schwierigkeiten ohn. erachtet, über die Beichfel, gewinnt die Schlacht bep Matichemis und macht Rosciuszfo ju Gefangen. Sumorow macht gleich barauf Unftalten, fich mit Derfelben und Kerfen ju vereinigen, und fest fich in Marid gegen Bar= fcau. - Ginige partifulair Nachrichten von Rosciussto.

Bald nachdem sich die Russen ben Brzesc gelagert, wurde die gewisse Nachricht eingezogen, daß das Korps Korps des Generallieutenant Derfelden ben Slos nim stünde; der Graf schiefte ihm den Befehl zu: von dort nach Grodno aufzubrechen, und auf Mas fronowski loszugehn, welcher daselbst mit 2000 Mann regulairen Truppen und 4000 Sensuer, sich befand. Hiervon benachrichtigte er deshalb den Fürsten Repnin, als ältern General en Chef, uns ter welchen Derfelden stand, der dies auch zugab.

Zwolf Meilen von Brzese, auf halben Weg nach Warschau, stand Knaschewitsch unter Selza mit 2000 Mann. Gleich nach dem Vorfall ben Kruptschiz, sorderte ihn Sprakowski zu sich, er brach auf, da er aber kaum einige Meilen marschirt war, bekam er Nachricht von der Niederlage ben Brzese, und kehrte wieder nach Selza zurück.

Rosciuszko, der sich in Warschau befand, wur: de alsbald vom Verlust des Sprakowski benachrich: tigt, er selbst eilte zu Anaschewitsch, und ließ hin: ter sich 6000 Mann marschiren, denen er Befehl gab, sich unter Loschiz, vier Meilen von Selza nach Warschau zu, zu lagern. Die Mannschaft des Knäsches

Anaschewitsch ließ er sogleich dahin aufbrechen, und stellte diese 8000 Mann an verdeckte Orte. Er gab das Kommando dem General Sprakowski, den er in Selza antraf, als wohin er sich nach der Schlacht von Brzesc gerettet hatte.

fe

11

Noch desselben Tags verreiste Kosciuszko nach Grodno zu Makranowski, und gab allen Abtheis lungen der Truppen jener Gegend Besehl: sich uns ter Grodno zu vereinigen; hierzu gehörte Hedrositsch, der in Kurland streiste; Wawroschewski, der sich an jener Grenze besand; Menen, unter Kowsna; Willowurkski, Gradowski und Jasinski, die sich in Wilna aushielten. — Aber der Anmarsch des General Derselden war an der bestimmten Vereinisgung hinderlich, wie dies in der Folge zu ersehen ist. Nachdem sich Kosciuszko kaum vier und zwanzig Stunden in Grodno ausgehalten, ging er wieder nach Warschau zurück.

Mach Aufhebung der Belagerung von Warsschau, war Generallieutenant Fersen dren Meilen aufwärts gegen die Weichsel aufgebrochen, wo ex einige Tage verblieb, um den hintersten Theil der abzies

abziehenden preußischen Truppen zu decken: dann marschirte er gegen Gura, zwen Meilen höher hin: auf, um über die Weichsel zu seßen, traf aber das selbst keine Boote an; er ging nach Warka, wo er mit Mühe einiger kleinen Boote und Prahmen habz haft wurde, mit vieler Beschwerlichkeit hier über die Vielz seßte, und nach Kosiniha, vier Meilen von Warka, kam. Hier verblieb er, hielt soviel Brod: Kähne an, als möglich, und schiefte zwanzig Meilen höher hinauf nach Savistof, um dort die nöthigen Taue und Unker auszukausen.

Gegen über, am rechten Ufer der Weichsel, stand General Poninski mit 5000 Mann, um Fersen am Uebergang zu hindern, welches ihm Kosciuszko streng anbesohlen hatte. Bende Theile beschossen sich ofters aus dem groben Geschüß, woben aber wenig verlozen ging. Fersen machte verschiedene Demonstrationen, als ob er sechs Meilen höher hinauf ben Pulama überzusegen Willens wäre, blieb aber, bis alle Unstalten fertig, zwen Wochen ben Kosinika liegen.

5

11

Ħ

Rosciuszko hatte den Plan gefaßt gehabt, aus allen Abtheilungen der polnischen Truppen in Litz

thanen ein betrachtliches Korps, unter Makronowski, zu formiren, um damit die Truppen, die Suworow unter Brzesc kommandirte, von hinten angreiffen zu lassen, er selbst aber, nachdem er das Sprakows, kische Korps, welches unter Loschize stand, mit mehrerer Mannschaft verstärkt, wollte von vorne auf ihn losgehn.

Das Korps von Suworow hatte sich an der Sahl sehr verringert; denn die dem Feinde abges nommene Artislerie und Gesangenen, bedursten eis ner ausehnlichen Bedeckung, waren ihm zur tast, und hinderten den Grasen gegen den andringenden Feind einen Vorruck zu thun. Er beschloß, sich davon loszumachen, und sieß sie unter sattsamer Estorte, — zweier Compagnien Grenadiers, eines schwachen Musquetier: Negiments mit vier Kano: nen, fünf Eskadrons leichter Reuter und hundert Kosaken unter Vrigadier Vladischin, die Warkowiz sortschaffen, wo ihnen ein Detaschement von Kiow entgegen kam, und sie vollends dahin eskortirte c).

Es

c) Das was zu edfortiren war, bestand in vier und zwanzig großen Gelds stücken nebst Pulverwagen, fünfhundert Gefangenen, sechetausend Blinten

Es liefen zwar nach Brzesc verschiedene Nach: richten aus jenen Gegenden ein, als ob Bladischin von den Polen überfallen, und ihm die Artillerie abgenommen worden, allein sie waren falsch oder von keiner Wichtigkeit.

Die Verpstegung der Aussen mit Proviant und Fourage geschahe durch Ausschreibung vom tande, wozu zahlreiche Kommandos geschickt werden mußiten, weil die polnischen Truppen aller Orten stark herumschwärmten. Sine Hälfte Kosaken in Parstheren befand sich vorwärts auf dem Wege nach Warschau, um Erkundigung einzuziehen, die übrizgen ben dem Aussammlen der Feldsrüchte, so daß nach Abrechnung aller dieser Kommandos, das Korps unter Brzesc kaum 5000 Mann stark war.

Eine Operation gegen den Feind fonnte also nicht vorgenommen, und eben so wenig der wichtige Posten

> Flinten und zwentausend Paar Plifosen. Mit vier sechspfündigen Kanonen beschentte der Graf das tapsere Perejadlamssche Ikzer: Nes giment zu Pserde, um als fliegende Artisterie ben demielben zu verz bleiben.

Posten von Brzesc d) entblößt werden; der Graf war deshalb genöthigt, vier Wochen auf dieser Stelle liegen zu bleiben, bis er die anderweitigen nothigen Anordnungen mit General Derselden und Fersengetroffen hatte; ersterer sollte vorher litthauen reinigen, und dann war es ihm möglich zum Grassen zu stoßen; lehterer befand sich noch jenseits der Weichsel, und hatte die oben erwehnten Hindernisse wegen des Uebergangs. Auf allen Fall war jedoch der Graf entschlossen, auf jedes seindliche Korps, das ihm zunahe kommen würde, loszuschlagen, und sollten sich deren mehrere nähern, wo ihm das eine

11

a) Brzesc war als ein Central-Punkt aller herumliegenden Operationen anzuschn, und als die Fruchtkammer, aus welcher Warschau den größten Theil seiner Verpstegungen dog. Es bekam dwar etwas and Lublin, so lange es die polnischen Kruppen beseth hielten, aber von der Seite gegen Südpreusen und jenen Distrikt, war nichts zu erwarten, weil alled während der Belagerung von Warschau verbraucht, und der Nest von Kussen und Preussen behm Abzug mitgenommen worden. — Aus der Gegend von Brzesc, waren auch starfe Werdungen sür die polnische Armee gehoben worden; von jeder Familie ein Fußgänger, und von dreyen ein Neuter mit Pferd und Zubehör, von welchen Reugewordenen die alten Korps sompletirt, auch neue formirt wurden. Dies siel durch die Bestehaltung Suwordword von Brzesc, gänzlich weg.

in Rücken fallen wollte, eines nach dem andern ans jugreiffen.

Fürst Repnin gab dem Grafen die befriedigende Nachricht, daß General Derfelden, zufolge seines Besehls, von Slonim nach Grodno ausgebrochen. Brigadier Diebow mit seiner Abtheilung, ohngestähr 1000 Mann, vereinigte sich von Pinst aus mit dem Grafen. Von Baron Fersen ersuhr man gar nichts, es war aller Zugang abgeschnitten, und Kouriers, die der Graf an ihn abschiefte, wurden ausgesangen. Zuweilen brachten Durchreisende eisnige Nachrichten, die aber unrichtig waren.

Bald nachher, als Wilna durch die Russen ers obert war, zog sich der Obriste Grabowski mit 2000 Mann und acht Kanonen aus dortiger Ges gend nach dem unter Russand stehenden Gouvernes ment von Minsk. Der Generalmajor Fürst Zizias now wurde ihm vom Generalmajor Knorring, mit etwas mehr als 1000 Mann, nachgeschiekt. Vom Warschauer Revolutions: Nath war ein Aufgebot an alle polnische Besehlshaber ergangen, daß dies jenigen, die der rugischen Grenze am nachften fiunben, dafelbst einfallen mochten, um dadurch ben Kriegs : Schauplag aus Polen wegzuziehn. Gra: bowski batte sich Ichon bis funfgehn Meilen der Grenze genabert; wo er durchging, nahm er Brands schakungen auf, er warb bis 1000 Seusner, und suchte die Einwohner aufzuwlegeln, welches aber ohne Erfolg blieb. Zizianow stieß auf ihn, er war in einem Winkel gelagert, rund um ihn war bicker Wald, unter bem Wald Moraft, und vor ihm, der Blug Abrutsch. Zizianow fand die Möglichkeit ihn zu umgehn, kam vor ihn auf die andere Seite des Klusses, und schickte ihm alsobald eine Aufforderung zu. Der Obriste ergab sich mit seiner Mannschaft zu Gefangenen, wurde nach Riow fortgeführt, und Bizianow febrte zuruck nach Grodno, woselbst der Graf die Machricht bavon befam.

Der Graf hatte dem Brigadier Iseiow andes fohlen, durch die Kosaken, soviel möglich, weiter nach Warschau zu, den Weg zu entdecken, welches sie, durch verschiedene einzelne Parthenen, bis über den halben Weg, ausrichteten. Eine derselben hob.

Die Borposten eines feindlichen Piquets in Lufow, gehn Meilen von Brzesc, auf. Die gefangen ges nommenen sagten aus, daß das Korps des Kyras fowsfi und Anaschewitsch - ju welchen sie gehörten, vor dren Tagen aus Logia ausmarschirt, und sich um sechs Meilen Warschau genähert, wo es im lager stunde. - Die Kosaken : Parthenen magten fich immer weiter vorwarts; bundert Mann von ihnen überfielen des Machts einen Obriften mit mehr als huntert Mann neugeworbener Truppen, die auf einem Edelhofe im Dorfe Selischze im Quartier standen. Dieser muthige Obrifte Wasutinski hatte Machricht von der Unnaherung der Rosafen befome men, entfernte fich aber nicht von der Stelle. Der Ebelhof war mit einer holzern Wand umgeben, und die Thore waren geschlossen; die Rosaken fingen den Ungriff mit größter Sige an, fprengten die Pforte mit Balfen auf, drangen auf den Sof, und ben einer fehr ftarten Gegenwehr dauerte bas Gefechte, aus fleinen Gewehr und mit Gabeln, eine halbe Stunde lang. Zulett, da die Polen schon fast ganglich überwältigt waren, wollte fich ber Obrifte mit noch einigen Mann retten, er schlich sich mit ihnen durch eine Hinterpforte und setzte sich daselbst zu Pferd; da aber die Rosafen nach ihrer Art das ganze Haus umringt hatten, so wurden sie es bald gewahr, und singen die flüchtenden auf. Der Obrisste, welcher ein sehr schnelles Pferd hatte, wurde erst spät eingeholt; er wollte keinen Pardon annehs men, sondern vertheidigte sich, bis er endlich von einer Rosafen: Pike einen Stich durch die Brust bestam, woran er kurz darauf starb. Bon diesem ganz zen Kommando kam kein Mann davon.

Die Kosaken: Regimenter der benden Grekows und Kutenikow stießen zu dem Korps des Grasen, und vermehrten es um 1000 Mann. Es geschahen östere Uebersälle von Kosaken: Parthenen zu sunszig bis achtzig Mann gegen ganze Detaschementer der Polen, zuweisen einige hundert Mann stark, — und fast immer waren sie glücklich; so griff der Kossaken: Major Popow mit einer solchen Parthen, die noch durch hundert Mann verstärkt worden, gegen vierhundert Mann an, schlug sie und zerstreute sie in die Wälder; er machte in Sokolow, wo eine Revolutions: Kommision war, starke Beute an serz

Kann

tigen und unvollendeten Montirungen, und 60,000 pol. fl. Kriegs: Kassen: Geldern. Ben seinem Rücks zug, wo er Beute und Gefangene zu decken hatte, wurde er von zwenhundert Neutern plöhlich übers sallen; ohnerachtet er stark belastet war, ging er auf sie los, sprengte sie, und kam glücklich nach Brzesc zurück.

Ohnweit Selza fingen die Kosaken einen von Makronowski an Kosciuszko geschickten Kourier aus; der Inhalt seines Briefs besagte, — "daß zusolge "der Berathschlagung in Grodno, er alle in Litz "thauen sich befindende Abtheilungen zu sich verz "sammelt, mit denselben gegen Bielsk, auf den "Warschauer Weg, sunszehn Meilen von Grodno, "vorgerückt, eine Abtheilung aber unter Wawros "schewski, dren Meilen davon, unter Plerka, gegen "die preußische Grenze verlegt habe. Zwen Meiz "len von ihm haben sich rußische Parthenen gezeigt, "zu Derselds Korps gehörig, wie er glaubte." Er endigte seinen Brief (datirt ½ Sept.) damit, "daß "er sich Besehle von Kosciuszko, als dem Oberhaupt "der Truppen, zu künstigen Operationen ausbitte."

D 4

Kaum war dieser Brief in Brzesc eingebracht, fo erhielt ber Graf von General Derfelden den Rapport: "daß er aus Slonim, jufolge feines Befehls, gegen Grodno aufgebrochen; auf dem Marfche habe fich weiter nichts wichtiges zugetragen, als baß fich zuweilen fleine feindliche Parthenen gezeigt. die fich jurudgezogen oder jurudgetrieben worden. Auch in Grodno habe fich ben feiner Unkunft nichts erhebliches ereignet, außer, daß hundert Mann Meugeworbene, als Gefangene in die Bande der Avantgarde bes Grafen Balerian Bubow gefallen, und nach ihrer Beimath zurückgelassen worden; man babe einen Borrath von einigen hundert Scheffeln Safer, Mehl und Zwieback gefunden; welcher uns ter das Korps vertheilt worden, desgleichen eine Angabl Montirungs: Stucke; daß fobald Zizianow ju ihm gestoßen fenn murde, er ihn in Grodno jus rudlaffen, und mit feinem Korps gegen Bialoftock porrucken merde."

General Fersen stand, wie wir ihn zulegt verlassen, unter Kosniza. Wegen Unsicherheit ber Kommunifation, batte ber Graf noch feinen Rap: Rapport vom ihm erhalten konnen. Endlich am 28 C'mi benachrichtete ibn ber Kaiferl. Konigl. Gez neral Graf Harnaufurt, daß er durch einen dahin geschickten Difficier erfahren: Baron Kersen babe am 25sten Gept. eine Brude uber die Beichset schlagen laffen. Wenige Tage nachher traf ein ges fangen genommener polnischer Officier benm Gras fen ein, und überbrachte vorläufig die frobliche Nachricht, von der ben Matschewiga, acht Meilen von Warschau und zwanzig von Brzesc, erlittenen' ganglichen Miederlage des Rosciusto. Der Officier hatte sich dazu bereden lassen, diese gefahrvolle Reise zu unternehmen, und ohnerachtet er unters wegs mehreremale von polnischen Parthenen mar angegriffen worden, so batte er sich doch jedesmal gludlich durchgeschlichen.

Die nahern Umstände dieser Schlacht, (die auf das Schicksal Polens so großen Sinstuß hatte,) wie aus dem nachher eingeschickten Rapport zu erssehn, sind folgende. Wie schon gesagt, hatte sich Kosciuszko mit Makronowski beredet gehabt, Surworows Korps unter Brzesc auf einmal von vorne und im Rücken anzugreissen, er erwartete stündlich

von ihm die Nachricht, bag er gegen Bielet vorge: rudt fen, um dann ungefaumt die nothigen Maas regeln zu verabreden; er hatte fur fich feinen Stande punkt ohnweit Lufow ermablt, um sowohl gegen Brzesc vorrucken, als auch Ferfen, im Fall bes Uebergangs, Sinderniffe in ben Weg legen ju ton: nen. Poninski hatte ihn benachrichtigt gehabt, daß ber fleinere Theil des rußischen Korps ben Ros: niza, der größere aber ben Pulawa überseken wolle. Tags barauf melbete er, daß ein Theil ben Kosni: sa übergegangen, und Rosciuszko, der nicht glauben konnte, daß dies das gange Korps fen, eilte darauf Tos, und fam nach dem Flecken Ofrscha, fieben Dei: Ten von feiner vorigen Stelle. Er hatte noch zwen: tqufend Mann Reuangeworbene mit fich genommen, fo, daß alfo fein Korps, mit den achttaufend Mann unter Sprakowski und Anafchewitsch, jusammen zehntausend Mann ftart war.

Us er in Ofrscha angekommen, wurde er seines Irrthums inne, er schickte Befehl an Poninoki, daß er auf's schnelleste zu ihm stoßen mochte, da er wohl einsahe, daß er die Schlacht nicht vermeiden konnte, nachdem sich Poninski hatte hintergehen lassen.

Fersen hatte, sobald er gewahr worben, daß Poninski fich durch die Masque des nach Pulava in Marsch gesetzen Jager : Regiments ju Pferd bintergehn lassen, und selbst dahin aufgebrochen war, sogleich, als er die nothigen Materialien erhalten, eine Brucke über die Weichsel auf dersels ben Stelle aufgeschlagen, wo er vorher gestans ben. Um das gegenseitige Ufer, von einem zurucks gelagnen Bataillon und einer Eskabron zu reinis gen, und den Uebergang ju fichern, batte er vorweg zwen Bataillons Jager auf Alogen übersegen laffen, die von zehn Eskradrons Jagern zu Pferd und feche Regimentern Rofafen, die durch den Rluß schwammen, unterftugt wurden. Wegen ber vie-Ien Artillerie und Bagage, brauchte er bren La: ge jum Uebergange, und alles ging glucklich von Statten.

Folgenden Tages refognoscirte er die Gegend, und Kosciuszko, der unterdessen angekommen, lag nur eine Meile von ihm, und ging Nachmittags dren Meilen weiter, nach Matschewiz, welches eine sehr vortheilhafte Stellung war, und woselbst er sich stark verschanzte.

Fersen wußte, daß Poninski noch nicht zum Hauptkorps gestoßen war, und um dieses nicht abezuwarten, entschloß er sich, Kosciuszko des andern Morgens anzugreissen. Nach Einbruch der Nacht, ließ er Generalmajor Denissow mit vier Bataillons, zehn Eskadrons und allen sechs Regimentern Kossafen, nebst acht Kanonen, rechts einen Umweg eine halbe Meile durch Wälder und Moraste nehmen, um dem Feind in die linke Flanke zu fallen; er selbst nebst dem sinken Ftügel, brach Mitternachts in zwen Kolonnen auf, mit 14 Bataillons, 33 Eskadrons und 36 Feldkanonen, unter den Generalmajoren Kruschow, Dormasow, Nachmanow und dem Brisgadier Bagreow, und ging den geraden Weg nach Matschewiz.

Mit Tages Unbruch fam er vor die feindliche Linien, und furz vorher hatte Denisow das Ger fechte schon angefangen. Das Centrum sand große Hindernisse vor sich über die Moraste zu kommen, aber der Muth der Truppen überwand alles, und mit klingenden Spiel griff Fersen den Feind an.

Von allen Seiten wurde Kosciuszko umringt und angegriffen, mit größter Harmackigkeit verthei: digte bigte er sich bis ein Uhr Nachmittags, wo aber feis ne Hoffnung für ihn mehr übrig, und die Schlacht entschieden war. Sechstausend Mann lagen auf dem Schlachtseld, 1600 Mann waren verwundet und gefangen genommen, unter welchen lektern ihre Generals Sprakowski, Kosinski, Knäschewitsch, und gegen 200 Stabs: und Oberofsciers sich besanden; ihre ganze Urtillerie wurde den Russen zu Theil, und nur 1500 Mann retteten sich mit der Flucht durch die Wälder gegen Warschau. — Russischer Seits waren 800 Mann Todte und gegen 1500 Verswundete.

Der Unführer dieses Korps, aber zugleich auch das Oberhaupt der ganzen polnischen Kriegsmacht — Kosciuszko, kam in rußische Gefangenschaft. Nachs dem er seine letzen Kräste aufgeboten, mit seiner Kax vallerie Widerstand zu thun, mußte er endlich das Feld räumen. Er suchte auf seinem schnellen Pserz de zu entkommen, wurde aber von einigen Kosaken von Fersens Konvon: Kommando, dem Kornet Pischipinko von den Charkowschen leichten Reutern, und einem Unterossicier derseiben, eingeholt. Er hatte schon zwen Hiebe bekommen, einen in den Hals, den

andern auf den Kopf, und da er auf das Aufgebot, Vardon zu nehmen, stumm war, so gab ihm ein Rosaf mit der tange einen Stich in den Rucken, baß er ohne Bewußtsenn vom Pferd fturzte, und ohnfehlbar wurde er, da man ihn nicht kannte, ver: lobren gegangen senn, wenn nicht ein neben ibm flüchtender Officier den Rosaken zugeschrien: seiner gu iconen, weil dies der Unführer fen. Man trug ihn in das nabe daben liegende Kloster. In seiner Tafche fand fich ein fleines geladenes Piftol, deffen Gebrauch leicht zu errathen, woran er aber durch ben Berluft des Bewußtsenns verhindert worden. Als Oberrock trug er einen einfachen grauen Rras kowska. (Arakauer Bauern: Rock.) Man wendete alle Sorfalt an, ihn gehörig ju verbinden, und er wurde bald darauf, jufolge des Grafen Befehl, nicht geraden Wegs nach Petersburg, fondern vorher ju Romanzow, ohnweit Riow, als alteften Unführer der rußischen Kriegs : Bolker, von ba aber nach De: tersburg weiter e) gebracht.

Det

e) Einige Partifularitäten von General Rosciudzso, dem Dberhaupte aller polnischen Rriego: Wölfer, nibditen vielleicht hier nicht unerwünscht angefrührt werdert.

Der Muth der Truppen wurde durch den Bers lust ihres Unführers tief niedergeschlagen, besonders abne

Er war ein armer Ebelmann, erbte von seinem Bater nur einige Wauern, ohnweit Brzesc, wo auch sein Geburtsort war. Er bildete sich in seiner Jugend im königl. Cadetten Rorps zu Warschau, und machte besonders starfen Fortgang in den Ingenieur Wissenschaften, Nach acht Jahren wurde et als Officier ben der Armee angestellt, und nicht lange darauf verreiste er nach Amerika, diente unter Waschington, dis er endlich Obristlieutenant ben den Feldtruppen wurde. Er blieb in Amerika dis nach geendigten Krieg, in welchem er sich ben vielen Gelegenheiten durch seine Tapferkeit und Talente seine hervorgethan hat.

Nach ber ant 3ten Man 1791 gentachten neuen Konstitution, und bem bamale publicirten Ebifte, fehrte er in fein Baterland wieber durild, hielt sich in Warschau, Gauigien und andern Orten auf, und als die rußische Armee balb barauf in Polen eingerickt, und man fich gu widerseben beschloffen, wurde er gum Generalmajor ernannt, und befant das Kommando ber Avantgarde unter Fürst Joseph Pomatowoffi, ber die gange Armee fommanbirte. Ben Silensi, Tibienfa und gegen Lublin gu, befand er fich in Gefechten mit ben Ruffen, wo er fich audzeichnete. Bald darauf wurde Friede. Kosciuszfo befand fich in Barfchau ale Rachoweft bafelbft eintraf, er blieb aber nur einige Tage, und begab fich ju einer alten Gurftin Chartorinsta, Die ihn mit Belb unterftijte. Bier wohnte er hinter Genbonir gegen Die Gebirge ju, und fing an, jufolge ber Frenheits : Grundfape, Die er in Amerika eingesogen, an ber Revolution ju arbeiten, welche er durch schriftliche Unterhandlungen in Polen und Litthauen ausfreute, fo daß das Feuer aller Orten ju glimmen anfing.

Das künftige Fruhjahr machte er eine Reise durch die Mosdau nach Konstantinopel, wo er vom türkischen Ministerio gut aufgenommen wurde; er wollte den Bruch mit Rußland ju bewerksiellie

ohndete die Hauptstadt den baldigen Untergang der polnischen Verfassung. Der Revolutions: Nath in Warschau erwählte alsbald den Generalmasor Wawroschewski, wiewohl Makronowski und meh: rere andere Generals älter im Dienste waren, zu seinem Nachfolger, als Natschalnik (Anführer). Man berief ihn nach Warschau, und im Bensenn des versammelten Raths legte er den Sid ab, und übernahm die Würde. Makronowski stand schon acht Tage unter Bielsk, als er von der Niederlage

gen suchen, wurde aber von vielen Gesanden der auständischen Höfe daran gehindert, welches ihn bewog, die Tärfen zu verlassen, und zufolge seines vorgesakten Entschlusses, nach Frankreich zu reisen, wo er in Paris die Grundsähe der Revolution ben sich vossends zur Reife fommen sieß. Gegen den Winter sehrte er nach Polen zur Fürsin Czartorinska zurück, und sing an die Nevolution im Großen du bearbeiten, die, wie bekannt, im Monat März durch Madalinski in Krasau außbrach, und den Monat darauf in Warschau durch Makronowössi, der daselbst als Kommendant angesteut war, und als Dberhaupt den blutigen Scenen, die damals vorsielen, mit benwohnte.

Rofciusko fam bald nach Krakau, so wie auch nachber nach Warschau, um ben Nevolutions : Eid schwören zu lassen, und die Nevolution nahm ihren Aufang. Seiner Leutseligkeit, Tapferfeit und seinen Talenten, sind feine Borwilles zu machen; aber er war das Werkzeug, das den gewissen Fau seines Vaterlands beschleinis gen soute.

des Rosciuszko Nachricht bekam. Derfelden befand sich unter Biallystock sechs Meilen von ihm; theils von diesem, theils von Brzesc aus befürchtete Maskranowski einen baldigen Unfall, und zog sich naber nach Warschau zurück.

Sobald Suworow den ben Matschewiz ersochte:
nen Sieg ersahren, nahm er sögleich seine Maaßeregeln, machte den Plan, sich mit Derselden und Fersen zu vereinigen, und schiefte benden die dazu nothigen Besehle. Ersterer sollte alsobald von Bisallostock ausbrechen, seinen Weg gegen Bielst und Gronno am Bug, zehn Meilen von seiner vorigen Stelle, nehmen, und wo er auf dem Marsch den Feind antressen würde, ihn schlagen und aufreiben; und nachdem er über den Bug gesetzt, den Weg nach Prag halten, wo er sich mit dem Grasen verzeinigen würde. Letzterer erhielt Ordre gleichsalls den Weg gegen Prag zu nehmen (14 Meilen) über Seliow, Parczow, Minzk – wo die Korps alsdann zusammen stoßen würden.

Die Eskorte unter Watabischin, welche die Arstillerie und Gefangenen gegen Kiow begleitet hatten, war zurückgekommen; der Graf ließ alle auf Provisantirung und Fouragirung vertheilten Kommandos zu sich versammeln, und sein Korps stieg im Ganzen bis auf 10,000 Mann, wovon aber über 2000 Mann abzurechnen, die er zu Brzesc unter Brigadier Dibow, und zu Bedeckung der Bagage, zurückließ, — mit den übrigen, ohngefähr 7000 Mann unter Gewehr, brach er auf, und sehte sich den 78 Oct. ben einbrechender Nacht gegen Warsschau im Marsch.

## Fünfter Abschnitt.

## Inbalt.

Derfelden nähert sich dem Grafen. Seine Avantgarde schlägt die Arrieregarde des Makranowski, der sich nach Warschau zurück zieht. Der Graf rückt näher gegen Prag, wo sich das Korps des General Fersen mit ihm vereinigt. Er nimmt seinen Weg noch Kobylka. Stößt im Walde auf ein seinen Weg noch Kodylka. Stößt im Walde auf ein seinen Weg noch sowo Mann, es zieht sich in drep Kolonnen zurück, die aber sämtlich aufgerieben werden, wenige Gesangene ausgenommen. Die Infanterie kommt nicht zum Gesechte. Der Graf nimmt sein Quartier in Kobylka. Fersen lagert sich am rechten — Derfelden am linken Flügel. Es werden Vorbereitungen zum Sturm von Prag gemacht. Makranowski kommt nach Warschau zu- rück, legt sein Kommando nieder.

Derfelden rückte sogleich nach erhaltener Ordre von Biallystock nach Bielsk und Bransk, von da er den Rapport einschiekte: der Feind ziehe sich rechts nach der preußischen Grenze, und er sen ihm auf der Ferse; wenige Tage darauf meldete er: daß die Avantgarde, unter Besehl des Grasen Valerian Zubow, die seindliche Arrieregarde eingeholt und

geschlagen, woben gegen 500 Mann theils auf dem Plage geblieben, theils gefangen worden.

Mafranowsky eilte um über den Bug zu kom: men; er hatte ein Kommando vorangeschickt, um eine Brücke benm Dorfe Popkowo zu schlagen, ehe aber die hinterste Kolonne unter Hedroitsch, die ges gen 3000 Mann stark war, übergesetzt, wurde sie von Derseldens Avantgarde angegriffen, sie suchte das Gesechte möglichst zu vermeiden, verlor nur einige hundert Mann, und war bald auf der ans dern Seite der Brücke. Jenseits des Flusses ges schahen noch einige Kanonen: Schüsse, deren einer unglücklicher Weise dem Grasen Zubow den Fuß wegschöße.

Derfelden erfuhr, daß zehn Meilen von ihm in den Waldern hinter dem Marew gegen Zakroczyn zu, General Grabowsky mit 1000 Mann zusams mengerafter Mannschaft läge und dort herumzögez er detaschirte den Obristen Anerep mit sechs Estas drons und einigen Jägern, zur Entdeckung; dieser stieß auf ihn, hieb gegen hundert Mann nieder, machte eine gleiche Anzahl zu Gefangenen, und zere streute die übrigen.

Das Korps des Grafen mar unterdeffen benin Stadtchen Janova angekommen, wo er bundert Ros fafen in zwen Abtheilungen auf Entdeckung aus: schickte; er hatte zwar Unfangs Willens gehabt, den Makranowski, wenn er bis Bielsk gekommen, (12 Meilen von Janova) anzugreiffen, da er aber erfuhr, daß er ausmarschirt sen, nahm er sich vor. ihm ben mehrerer Unnaherung den Weg nach Wars schau abzuschneiben. Er ruckte bren Meilen weiter nach Tokkow vor, wo die Machricht eingegangen, daß unter Stanislawow einige taufend Mann feinds licher Truppen fich befanden, und da dies nur vier Meilen von Warschau liegt, so konnten sie leicht von da aus verstärkt werden; der Graf batte alfo ben Baron Fersen anbefehlen laffen, seinen Marsch von Minsk nach Stanislawow zu richten, und den 13 ben Unbruch des Tages daselbst einzutreffen, wo er selbst auch mit seinem Korps zur namlichen Zeit anfommen murbe.

Fersen rapportirte: daß er den Isten aus Rosentinica aufgebrochen; und da er nicht zur oben bestimmten Zeit unter Stanislawow eintreffen konnte, so wurde ihm zu Wissen gethan, daß das zusammens

stoßen ber Korps um einen Tag weiter hinaus ger schoben fen.

Durch einige von ben Kofaten eingebrachte Befangene, murbe Machricht gegeben: Mafranowsti fen noch in diefer Gegend, und werde funftige Racht baselbst eintreffen, und von da seinen Weg nach Warschau nehmen. Fersen erhielt darauf Befehl: mit seinem Korps allein auf Stanislamow fortzu: ruden, und daselbst den Feind, welcher den Rach: richten nach, nur schwach an Mannschaft fenn sollte, anzugreifen; ber Graf aber wollte fur Diefen Tag bes Mafranowski Ankunft in Wengrow abwarten. Der Feind tam nicht zu Besicht, der Graf ging also vorwarts, und wegen bes engen und fehr fandigen Wegs traf er erst ben 14 fruh in Stanislawow ein, wo Fersen schon den Tag vorher angekommen war, ohne ebenfalls etwas vom Feind gefunden zu has Die benden Korps vereinigten sich alfo, Ferfen hatte über 10,000 Mann unterm Gewehr, und bas Suworowiche Korps bestand nunmehr aus 17,000 Mann.

Die in Stanislawow gestandenen paar tausend Mann polnischer Truppen, hatten sich nach Ofonief, bren Meilen von Warschau, juruckgezogen. sen, der links am Korps des Grafen stand, wurde aufgetragen, fie anzufallen, und ber Graf nahm feine Richtung rechts gegen Kobnifa, vier Meilen davon, wo gleichfalls eine Parthen Polen fich bes fand. Wegen ber Mahe von Warfchau, von wo aus fie leicht Suffurs befommen konnten, ichien es dem Grafen nicht dienlich eine Abtheilung zu fchis cken, sondern mit Korps zu agiren; auch glaubte er in jenen Gegenden auf Makranowski ju ftogen, für ben vom Bug der nachste Weg nach Warschau über Robylfa ging. Er nahm vom Korps bes Baron Ferfen 1500 Mann Reuteren f), und gegen bie' Macht festen fich bende Korps zu ihrer Beftims! mung im Marich, woben aber alle Signale verbos ten murben.

Des Grafen Korps ruhete halben Wegs, um mit anbrechenden Tag den Feind anzugreiffen. Bris E 4

f) Behn Esfabrond Smolendfifcher Dragoner, und ju feche Esfabrons Charforofcher und Achtirfifcher leichter Reuter,

gadier Jseiow mit 800 Kosafen mußte zuerst vors rücken, und wurde von zehn Eskadrons perejaslams scher Jäger zu Pferde unterstüßt; diese gingen schnell voran, und bald war die Kosonne eine viers tel Meile hinter ihnen zurück b).

Einige von den Rosafen aufgefangene Bauern sagten aus: daß dieselbige Nacht eine ansehnliche. Parthen jum Feind gestoßen, so daß er wohl gegen 2000 Mann stark senn durfte. Iseiow hielt an, schickte deshalb jum Grafen, und ließ anfragen: ob er Verstärkung abwarten sollte? Dieser befahl ihn aber, weiter vorwärts zu gehn.

Der Weg ging durch lauter dicken Wald, nabe aber vor dem Feind, kamen sie an ein schlammiges Wasser, einige hundert Schritte breit, wo sie mit vieler Beschwerlichkeit übergingen, weil von dem

g) Die Kolonne bestand aus folgenden Eskadrond: sechs Oleopolicher Gusaren, sechs Kindurnscher Dragoner, sechs Mariopolicher und sechs Allerandrinscher leichter Reuter, funf Tschernisonscher und fünf Gludowscher Karabinier, behn Smolenstischer Oragoner, sechs Charetorscher und sechs Achtirfischer leichter Neuter; — hinter diesen kam die Infanterie, zweh Bialorubische und zweh Lieständische Jäger. Bataillond, neun Bataillond Grenadier und Musquetier, und sechs Lehn Keldschiffen.

E THE COLUMN

· · · · · · · · 



## Niederlage der Polen ben Kobylka. Den 15. Okt. 1794.

## Erklärung der Zeichen.

- A. Erfte Position des Feindes.
- B. Zwente -
- C. Dritte - -
- D. Erfte Uttaque auf den Feind mit Rofafen.
- E. Zweyte mit ben Perejaslawich. Jagern ju Pferd.
- F. Dritte mit einigen Regimentern Ravallerie gu gleicher Zeit.
- G. Netirade des Feindes, ben welcher er viel Mannschaft verlor.
- H. I. Berfolgung bes Feindes.
- K. Die Stelle, wo eine große Anzahl von Ihnen nieder: gemacht worden.
- L. Lager ber rufifden Truppen nach bem Gefechte.
- M. Abgetheilte feindliche Reuteren, welche durch die Rosa: ten ganzlich geschlagen worden.
- N. Das Defilee, durch welches die Truppen hereingekom: men.
  - 1. Städtchen Robylka. Dörfer 2. Matzulki. 3. Wirs; kowisk. 4. Mamki. 5 Eurow. 6. und 7. zwen Wirthshäuser, Robylak und Mutku.



Durchmarsch ber Schlamm noch tiefer und ungange

Ben anbrechenden Morgen maren Kosaken und Ikger vor dem Feind und formirten sich. Er war weit zahlreicher als man geglaubt hatte; und stand: in zwen Linien, das Fußvolk in der Mitte, Reute: ren auf den Flügeln, und vorne auf benden Seiten waren sie durch Fußjäger gedeckt, die im Wald miteinigen Kanonen sich versteckt hielten. Sie standen auf einer Plane, die eine viertel Meile im Durchs schnitt hatte, rings mit Wald umgeben, wo hinter ihnen mehrere Wege sich befanden.

Ohnerachtet der überlegenen Macht, sielen Kossafen und Jäger in voller Karriere auf die benden Flanken, sie wurden mit einem starken Kartatschens und Flinten. Feuer empfangen, besonders aber wurst den ihre Flügel durch die im Wald versteckten Kasnonen stark beschossen. Nach einer heftigen Gesgenwehr von einer viertel Stunde wurden die Flanksen des Feindes durchgebrochen, aber das Centrum, die Infanterie, blieb ungerührt, welche in bester Ordnung sich zurückzog, die Flügel stießen zu ihr, und sie formitte sich in dicke Kolonnen. Die Ems

buskaben, die im Walde versteckt gewesen, zogen mit ihren Kanonen auch zu den übrigen, von denen aber ein großer Theil durch Brigadier Stahl, der die perejastowschen Jäger anführte, niedergehauen wurde.

Wie das Gefechte den Anfang nahm, wurde man der überlegenen Stärke des Feindes gewahr, und alsobald schickte der Graf der hinter ihm im Walde defilirenden Kavallerie den Befehl: schnell anzurücken; und bald nach geendigten ersten Ges fechte, kam sie in möglichster Sile an, nicht nach der Ordnung des Defilirens, sondern jedes Regiment wetteiserte, welches das erste senn würde.

Der Feind, der sich in dren dicke Kolonnen formirte, zog, zum Theil von seiner Kavallerie unters stüßt, gegen die Singänge in den Wald, und wurde auf allen Seiten von der Reuteren, so wie auch von den Dragonern, die der Graf größtentheils von den Pferden hatte absteigen lassen, verfolgt und angegriffen.

Die erfte Kolonne, die gegen 1000 Mann fark war, nahm ihre Richtung auf dem Wege ber rechts. führte, bennahe eine viertel Meile von der zwenten Kolonne. Der Dejour : General Islenief mit gebit Estadrons Dragonern und leichten Reutern, auch einem Bataillon Jager ju Ruß, festen ihnen nach, holte sie auf einer fleinen Flache ein, und ohnerache tet ihres Flinten: und Kanonen: Feuers, warf er sie über den Haufen, gegen 200 Mann blieben auf der Stelle, drenftig Mann murden zu Gefangenen gemacht, und zwen Kanonen erbeutet, die übrigen Diefer Kolonne gerftreuten fich im Balde. Er ließ einen Theil seiner Mannschaft daselbst guruck, er felbst mit der andern Salfte fam auf die vorige Cbes ne, wo fich der Graf befand, der ihn aber fogleich in den Wald jurudichiefte, weil einige Dragoner die Machricht brachten, daß sich die Zerstreuten wies ber versammelt hatten. Er nahm noch seche Referve: Estadrons Dragoner mit sich, und da er den Rest bieser Kolonne von allen Seiten umringte und angriff, fo baten fie um Pardon, marfen die Bewehre von fich, und er machte 380 Mann zu Gefangenen, unter welchen ber Obrift Bolant und pier

vier und zwanzig Stabs: und Ober: Officiere sich be: fanden.

Als diese auf die Fläche kamen, wo sie sich vors her in Rolonnen formirt hatten, baten die Officiers den Grasen um etwas zu essen, weil sie auf dem Marsch seit einigen Tagen wenig zu sich genommen. Er ließ ihnen nebst den Soldaten soviel zukommen, als möglich; Brigadier Stahl, der mit den Jägern zu Pferd den ersten Angrisf gethan, und hier mit seinen Eskadrons rastete, bewirthete sie mit dem, was er ben sich führte, und die Soldaten theilten ihr Brod, was sie in den kleinen Brodsäcken übrig hatten, mit ihren gewesenen Feinden.

Die Eskadrons und das Bataillon Jäger, die gegen diese Rolonne gefochten, (in allen 1300 Mann) versammelten und rengirten sich auf dieser Plane, und nur ein Theil Rosaken blieb zum Streisfen im Walde zurück h).

of C. of and the thir when the in it best

möhrend bied Gefechte ohnweit bem Städtden Robhlfa vor fich ging, wohin der Graf einige Esfadrond Karabinier geschieft, um bavon Befit unehmen, erbliefte er in einiger Entfernung einen ehrwürdigen alten Mann bu Pferd in Civil: Kleibern nut einem blauen Orbensband; es war ber Graf Unruh, ber Besitzer von bieser kleinen Stadt, ber,

Die zwente seindliche Kolonne, die etwas schwäscher an Mannschaft, als die erste, auch ohne Kastnonen war, wurde durch ein Husaren: Regiment und dren Eskadrons Karabinier unter den Brigdsdiers Barafskoi und Polewanow verfolgt, auch schiefte ihnen der Graf ein Bataillon Idger und viere Eskadrons Dragoner, die von den Pserden abgessitegen waren, nach. Die Kolonne wurde im Walsde verfolgt, da sie aber auf den engen Wegen und Fußsteigen möglichst eilte, und die Waldung an benden Seiten sehr dichte war, so konnte man ihr wenig benkommen und Abbruch thun, bis sie endlich

der, sobald das Kanoniren seinen Anfang nahm, sich zu Pferde seize, auf das rußische Kommando lostitt, um sich unter den Schut des anführenden Generals zu begeben. Er wurde alsobald von einigen Kosafen angehalten, die ihn als einen Gefangenen in den Wald führeten und rapportirten, da sie durch sein blaues Band irre geführt warren, sie hätten einen polnischen General gefangen genommen.

Diefer ehrwiirdige alte Magnat, der vom Anfang der Revolution in Warschau unter Arrest gewesen, und einigemal in Gefahr seines Lebens gestanden, hatte sich kaum vom Revolutions: Rath einen Pasauf einige Wochen ausgewürft, um nach Kobhlka zu gehen, woselbst er auch erst vor Kurzen angekommen war. Man brachte ihn an einen Ort, wo er in Sicherheit war, und nach gemoligten Gesechte, prach ihn ber Gras.

ins frene kam, und an die dritte und linke Kolonne stieß, mit ber sie sich vereinigte.

Diese Kolonne war gegen 3000 Mann stark, befand sich auf dem breiten und geraden Wege nach Warschau, und neun Eskadrons, zwen Bataillons und gegen vierhundert Kosaken unter Potemkin und Schewitsch, waren ihr nachgeschickt. Die Kavaller wie nahm einen Umweg, und siel auf einer kleinen Fläche den hintersten Theil unvermuthet an. Dere selbe war zwar von 150 Neutern gedeckt, welche aber alle niedergehauen wurden. Nachdem brach sie auf die Infanterie los, drang in die Linien, und nach einer guten Viertelstunde, schlug sie die Koslonne in die Flucht, woben 500 Mann verloren gingen.

Der Weg war enge, die Kavallerie konnte sich nicht ausbreiten, und der Feind war an Unzahl weit überlegen; Potemkin verlangte vom Dejour: Genes ral Islenief Verstärkung, der ihm, nachdem er die erste Kolonne geschlagen, fünf Eskadrons leichter Reuter zuschickte. Potemkin hatte die Vorsicht und detaschirte dren Eskadrons Karabinier mit fast allen Kosaken, um links den Wald zu durchstreichen, und den Feind in der Tete der Kolonne den Weg abzus schneiden. Dies war der Zeitpunkt, wo sich die zwente seindliche Kolonne mit der dritten vereinigte, die Eskadrons unter Polewanow und Barafskoistießen zu Potemkin, und bende setzen den Marschin der genommenen Richtung fort.

Die detaschirten Rarabiniers und Rofafen volls jogen auf's beste ihren Auftrag. Denn als die Ros tonne gegen eine Unbobe marschirte, erblickte fie Diese Eskadrons unvermuthet vor fich, die übrigen waren hinter ihr, und gang nabe jum Angriff. Sie gab also schnelles Feuer auf bende Seiten, aber die bren rußischen Jager : Bataillons hielten sich nicht lange mit Schießen auf, fondern gingen mit gefälle tem Bajonet auf fie los, desgleichen funf Esfadrons leichter Reuter, die durch das Buschwert gehindert wurden, weiter fortzufommen, fliegen von den Pferden ab, und drangen zugleich mit ben Jagern, ben Ga: bel in ber Fauft, in ben Feind ein; von der andern Seite sprengten die Rarabiniers und Rosafen bere ben. Der Feind wehrte fich muthig und wollte von feinem Pardon boren; das Gefechte dauerte über eine Stunde, nur 400 Mann wurden gu Gefanges

1 . 12

nen gemacht, alle übrigen lagen ju Boden gestreckt. Unter den Gefangenen befand sich Bischefoki, Kom: mandeur und Königl. General: Udjutant, der stark in die Schulter gehauen war, auch dreißig Stabs: und Ober: Officiers. Die Obristen Natischefoki und Olschefoki aber waren unter den Toden.

Die sämtliche Artillerie der Polen, die aus neun Kanonen bestand, war genommen, desgleichen eine große Revolutions Fahne, welche die einzige war, die sie hatten; und da niemand von der Manin schaft entkam, so ersuhr man erst spät in Warschau, was mit diesem Korps vorgefallen, das bennahe 5000 Mann start gewesen. — Der Verlust rußte scher Seits war sehr unbeträchtlich.

Gleich benm Unrucken der Russen, ehe noch das Tressen den Unfang genommen, wurde man des Zugs der polnischen nicht zahlreichen Packwägen ges währ, die von weniger Mannschaft bedeckt wurden. Der Graf schiekte hundert Kosaken dahin ab, des nen noch zwen Eskadrons Karabinier zur Unterstüßtung nachfolgten, ehe aber die letztern ankamen, waren die Kosaken schon davon Meister, und die sunfe

funfzig Mann Bedeckung, hatten die Gewehre wegs geworfen und fich ergeben. In den erbeuteten Bas gen befand fich Brod, hafer und Kleidungsftucke.

General Manen, welcher über dies Korps, das eine Kolonne der Urmee des Makranowski war, das Kommando hatte, lag nahe ben diesem Platz, wo die Truppen auf einander gestoßen waren, in einem Edelhof, aber bald nach den ersten Kanonen: Schüffen hatte er sich nach Warschau zu gestüchter, und die zwanzig bis drenßig Kosaken, die ihm nachgesschickt wurden, konnten ihn nicht mehr finden.

Wegen des schlechten Wegs, und besonders wes gen des morastigen Wassers, das eine viertel Meile von Kobylka war, und welches durch den Marsch der Truppen noch schlüpfricher wurde, kam die Ins fanterie zu spät an, und wurde nicht gebraucht.

Die Kosaken begnügten sich nicht damit, das Feld geräumt zu sehn, sondern einige Partheyen rits ten durch den Wald, selbst bis an die Verschanzun, gen von Prag, zwen Meilen von Kobnika, und seis ten alles in großen Alarm, weil man glaubte, daß das Korps selbst nachkomme.

III. Theil.

3

Eine

Eine dieser Kosaken Partheyen meldete, daß ein starkes Korps Polen im Anmarsch sep. Der Graf schickte sogleich einige Ordonanzen an die zurücks sepende Infanterie, um auss möglichste zu eilen. Es war dies das Korps des Generals Gorzinskt von 7000 Mann, der zu Makranowski gehörte, und seine Richtung nach Kobylka nahm, da aber das Kanonen: Feuer im Walde das Scho gab, und er sich nichts Gutes vermuthete, nahm er seinen Weg rechts, gerade nach Warschau.

Nachdem alles vorüber war, (vier Stunden dauerte das ganze Gefechte,) so versammelten sich die sämtlichen Truppen unter Kobnika, wo das Lager aufgeschlagen wurde. Auf dem Hofe des Edelhauses daseibst gab der Graf Befehle zu den sernern Operationen, und speiste nachher mit den Generals und gefangenen Officieren ben dem Grafen Unruh, dem Eigenthums Herrn von Kobnika. Dieser war nunmehr von seinem ersten Schrecken zurückgekommen, er umarmte den Grafen, den er schon von vorigen Zeiten kannte, und die Tasel wurde auf die leht vergnügt und unter freundschaftlichen

Gesprächen zugebracht. Auch Bischefskt, ohnerach; tet seiner schweren Wunden, kam zur Mahlzeit, dem der Graf nachher, besonders in Rücksicht des Kösnigs, die Frenheit schenkte. Alle übrige rußische Officiers speisten wegen Mangel des Plages an einer andern Tafel.

Fersen war, wie oben erwehnt, mit seinem Korps nach Ofenief marschirt, er traf aber daseibst keinen Feind mehr an, und nachdem er eine kleine Zeit hatte ausruhen lassen, eilte er mit einem Theil seiner Kavallerie zu General Potemkin, wo aber ben seiner Ankunft schon alles geendigt war. Er rückte mit seinem Korps naher an den Grasen, und lagerte sich an dessen linken Flügel.

Derfelden, nachdem er die Gegend um sich hers um vom Feinde gereinigt, etwas Proviant gesams melt und Brod hatte backen lassen, weshalb er einix ge Tage in Granno liegen geblieben, war über Sos kolow und Stanislawow, bald nach Fersen anges kommen und zum Haupt: Korps gestoßen, an dessen rechten Flügel er sein Lager aufschlug. Sein Korps bestand aus eils Bataillons nebst vier und zwanzig Feld: Studen, vierzehn Eskabrons und dren Regli mentern Kosaken; in allen 5000 Mann. Die gans ze Urmee war jest zu 22,000 Mann angewachsen.

Prag wurden sogleich den folgenden Tag, als der Graf sich in Kobylka einquartirt, angefangen. Man arbeitete im Walde an einer Menge Faschinen, teistern und Flechten, um die Wolfsgruben damit zu decken, auch übten sich die Truppen der dren Korps in verschiedenen Sturm-Manoeuvers; und um freyes re Hand zu behalten, wurden sehr bald die achthuns dert Gefangenen nebst den weggenommenen Kasnonen unter sattsamer Eskorte nach der rußischen Grenze abgefertigt.

Makranowski war unterdessen in Prag vor Warschau angekommen. Sein Korps, welches aus 20,000 Mann bestanden, unter welchen fünstausend Mann Kavallerie und einige tausend Sensner nebst acht und vierzig Kanonen sich befanden, hatte, sos bald er über den Bug gesetzt, in dren Kolonnen seinen Weg genommen. Die erste und stärkste, uns

ter seinem eigenen Kommando, streifte den Narew, ohnweit Suchozon; von den preußischen Batterien, jenseits des Flußes, wurde sie zwar beschossen, wels ches aber ihren Weg nicht hinderte; die zwente, Kommandirt von Gorzinski, war die mittlere gezrade Linie gezogen, — und die dritte, unter Genes ral Manen, die eine Meile links vom geraden Wezge gegangen, hatte unter Kobylka eine völlige Nies derlage gelitten.

Schon auf dem Marsch hatte Makranowski dem Warschauer Revolutions: Nath bekannt gemacht, daß er seiner Stelle mude sen, und seinen Ubschied verlange, man bat ihn aber das Kommando so lange zu behalten, bis er mit seinen Truppen in Warschau angekommen, und sobald er eingetroffen, legte er seine Stelle nieder, und lebte als Privatmann.

## Sechster Abschnitt.

#### Snbalt.

Die Generalität reitet unter Bedeckung auf Rekognoscirung der Prager Seschigungen. Major Bischeseli und Müller kommen mit Aufträgen aus Warschau an. Müller sieht die Borbereitungen jum Sturm. Antwort des Grasen an Zeponschik. Disposition jum Sturm von Prag wird absgesaft. Ausbruch von Kobylka, die Armee lagert sich um Prag. Vor den breven Korps werden Vatterien angeslegt. Abermalige Recognoscirung. Eintheilung der Truppen in sieben Kolonnen zum Angriss. Den dritten Tag der Ankunft — Sturm. Schreckliches Blutvergießen. Schaudervolles Schauspiel für die Bewohner von Warschau. Die Brücke über die Weichsel wird ruinirt, um alle Kommunikation auszuheben. Starker Verlust der Polen an Todten und Gefangenen.

Dren Tage, nachdem sich die Korps ben Kobnstagelagert, ritt ein großer Theil der Generalität und viele Officiers zur Necognoscirung der Verschanzun: gen von Prag. Zu ihrer Bedeckung begleiteten sie zehn Eskadrons perejaslawscher Jäger zu Pferd, sechs

sechs Eskadrons Oleopolscher Husaren und einige hundert Rosaken.

Aus den Verschanzungen erfolgte ein furchtbares Kanonen: Feuer, welches aber wenig Schaden that. Der Dejour: General verlor sein Pferd unster dem Leibe.

Die Kette der seindlichen Piquets um Prag, wurde von der Eskorte an verschiedenen Orten musthig angegriffen, gesprengt und in die Verschanzunsgen zurückgejagt, woben einige Gefangene gemacht wurden, und gegen funstig Mann auf der Stelle blieben. Man wagte sich nicht einen Ausfall auf die Recognoscirenden zu thun, und nachdem einige Stunden lang das Nöthigste in Augenschein genomzmen worden, kamen die Generals mit ihrem Gefolge und Vedeckung glücklich in's Lager zurück.

Major Bischefski, Bruder des verwundeten Gesneral: Adjutanten des Königs, kam in's tager, mit Bitte von Sr. Majestät, dem Verwundeten die Erlaubniß zu geben, nach Warschau abzureisen, um daselbst geheilt zu werden. Der Graf genehmigte sogleich das Unsuchen, ließ den König seiner volls

fommenften Sochachtung versichern, und bes folgen: ben Morgens reiften die benden Bruder unter Ess forte nach Warschau ab.

Desselben Tags traf ein anderer Officier. Major Muller ein, welchen der Revolutions: Rath mit ei: ner Equipage und Urgt abgefertigt, um bem Genes ral Koscinozfo nachgeschickt zu werden. Dieses wurs De aber abgeschlagen, weil Kosciuszfo schon weit ente fernt war, und ohne eine gute Esforte, wegen Uns sicherheit des Wegs, das Verlangte nicht abgeschickt werden fonnte, auch diefer General bereits mit eis nem guten Urgt und allen Rothigen versehen mar.

Es fam noch ein anderer Arzt mit ihm, der in Warschau gefangen gesessen und fren gelassen wors ben, er hatte vormals jur Guite des Grafen Bale: rian Zubow gehört, und man schickte ihn, um ben feiner Rur Bulfe zu leiften; Diefer wurde mit Dank angenommen.

Major Muller wurde vom Grafen fehr aut aufe, genommen, er speiste an feiner Tafel, und da er ibn für einen vernünftigen Mann hielt, so gab er ibm Erlaubniß aller Orten unter den Truppen herum: jugebn; ju feiner Sicherheit wurde ihm ein Unters

Officier

Officier mitgegeben, und so sabe er auch ju seinem Erstaunen die bereits fertigen vielen Sturmgerathe schaften. Der Graf gab ihm nach diesem zu versstehn, daß die Polen ben einer so hartnäckigen Gesgenwehr sich unglücklich machten, besser für sie, wenn sie nachgiebig den angebotenen Pardon annehnten würden, dann hätten sie auf Frenheit und Gnade zu hoffen; — widrigenfalls, wenn sie im Wider, stand beharrten, würden sie über die Klinge springen mussen.

Ben der Durchreise dieses Majors aus Warsschau nach Prag, hatte Zenonschik, der damals als Oberbesehlshaber kommandirte, ihm einen Brief an den Grasen mitgegeben, die Absertigung der Equis pagen an Kosciuszko betreffend. Der Ton dieser Bittschrift war zu stolz, und mißsel dem Grasen sehr; er antwortete ihm in einem sehr herabwürdisgenden Billet, in harten Ausdrücken, in welchem er sich zugleich auf die Zukunft allen Brieswechsel durch Trompeter verbat i). Diese Antwort machte

i) Dieser Brief lautet im Original wie folgt: — Ces foux se messurent avec la Russe par des bases atrocités. Zeyonschik ingrat
envers-

nachber im Revolutions: Rathe, wo fie Zenonschick vorlas, einen fehr ftarken Eindruck, und viele abns beten das Schickfal, das ihnen bevorstand, und web ches fie am Ende wirklich betroffen.

Major Muller ging des folgenden Morgens nach Warschau zurück.

Alle Unstalten und die lekten Vorbereitungen jum Sturm von Prag murden genigcht; die Difpos Geton und das Projekt des Ungriffe, zum Theil im Kriegs: Rath entworfen, murden vom Grafen ers weitert, bestätigt, und ben Kommandeurs ber Re: aimenter, Bataillons, Eskadrons und Kompagnien bekannt gemacht, und alles war zum Aufbruch bereit.

Der Graf hatte verboten gehabt, daß außer ben Retognoscirungen fich niemand vor Prag zeigen mochte, und daß feine Patrouillen dabin geschieft land vist mono as the close viste merhen

envers son Chef reve un Generalissme de petits Carmanloles en parallèle, du Comte Suworow Rympikski fant politefie d'usage. La brochure jacobine à son retour. Ici point d'égalité ni frénesse libertine, point de trompete & ce n'est pour la vraie vertu et l'oublie du page.

werden sollten, bis alles fertig sen. Den eingezos genen Machrichten zufolge, war ihm hinreichend bes kannt, wie stark die Besahung dieser Vorstadt, und des davor stehenden verschanzten Lagers; daß die Berschanzung stärker als die von Warschau, und von einem sehr großen Umfang sen, so daß inners halb Raum genug zu einem Schlachtselde sich bes sände. Die Besahung war 30,000 Mann stark.

#### Die Disposition jum Sturm lautete wie folget:

- 1) Die Armee foll den 22sten Oct. Morgens funf Uhr, von Kobylka nach Prag in dren Kolonnen und auf drey verschiedenen Wegen marschieren, und das Lager rings um Prag aufschlagen.
- 2) Der rechte Flügel unter Befehl des Generallieutenant Derfelden, das Centrum unter Generallieutenant Po-
- temfin, und der linke Flugel unter Generallieutenant Baron Ferfen and mattel mittel
- 3) Sogleich die folgende Nacht, nachbem die Armee das Lager bezogen, sollen vor jedem Korps in möglichster Schnelligkeit Batterien angelegt werden, die den ganzen Zag gegen die feindlichen Batterien feuern, und ihm möglichsten Schaden zusügen sollen. Der Zweck dieser Batterien soll seyn, den Feind in Irrthum zu führen,

führen, und ihm glauben zu machen, daß man eine förmliche Belagerung anfangen werde; so wie auch den Generals, Officiers und Kolonnen: Ansührern Zeit und Gelegenheit zu geben, unter dem Schuß der Kanonen die Versammlungspunkte der Kolonnen und die Punkte des Angriffs nochmals in Augenschein zu nehmen.

- 4) Der Unfang foll des Nachts vom 23ten 24ten in sieben Rolonnen gemacht werden, vier Rolonnen auf der rechten Seite, zwey Rolonnen in der Mitte nach der linken Seite sich ziehend, und eine am linken Flüsgel am Ufer der Weichsel.
- 5) Jeder Rolonne follen 128 Schützen und 272 Mann Arbeiter vorangehn. Erstere hatten den Auftrag, die feindlichen Vorposten ohne Schutz wegzunehmen, die Arbeiter zu vertheidigen, und ben voller Annäherung die auf den Wällen stehenden herunterzuschießen; die letztern sollten die Abbatis aus dem Wege räumen, und die Faschinen, Flechten und Leitern herzutragen. (Außer diesen Arbeitern befinden sich noch 30 Mann ben jedem Bataillon mit Schanz: Geräthschaften.)
- 6) Die erste Rolonne des rechten Flügels foll dahin trachten, nachdem sie sich durch das Bajonet den Weg über die feindlichen Verschanzungen gemacht, sogleich die Rommunikation und Netraite über die Brücke abs zuschneiden.

- 7) Die zweyte und dritte Rolonne foll sich's laffen ans gelegen seyn, sobald sie die Festungs: Werke erstiegen und die Batterie eingenommen hat, sich sogleich auf dem großen Plas in Schlachtordnung zu stellen.
- 8) Die vierte Kolonne, sobald die Hinderniffe übermuns den, und die zwen Ravalliers weggenommen, soll sich fogleich der Logementer im Thiergarten bemeistern:
- 9) Die dren lettern Rolonnen, follen eine halbe Stunde später den Ungriff thun, um den Feind, der den erschaltenen Nachrichten zufolge, auf dieser Gegend am zahlreichsten ift, Zeit zu lassen, sich nach der andern Seite zu ziehn, und dann mit destomehr Gewisheit zu ihrem Zweck zu kommen.

Der siebenten war besonders anbesohlen, den Meg zum Sturm und über die Insel den kleinen Fluß zu nehmen, und daß sie, wenn sie der Zeit nach fertig werden konnte, ein Detaschement links am Ufer der Weichsel schicke, um der ersten Kolonne zu helsen, um den Feind von der Brücke abzuschneiden.

- 10) Daß alle Kolonnen, sobald sie eingedrungen und sich rangirt, ohne Zeitverlust sogleich auf Gabel und Bajonet gegen den Feind losgehn und ihn vertilgen.
- 11) Die Reserven jeder Rolonne, aus zwen Bataillons und drep Eskadron bestehend, und diezenigen, welche die Regiments: Kanonen der Kolonnen ben sich führten, sollen in Linie marschiren, 150 Schritter hinter

jeder Kolonne, sich auch sogleich auf dem Wall des ersten Retranchements formiren, und mit ihren Urs beitern den Weg für die Kavallerie so viel möglich abplaniren.

- 12) Rachdem alle Kolonnen sich des zwenten Retranchements bemeistert, sollen sie die Gassen von Prag burchstreichen, und den Feind mit dem Bajonet niederwersen, ohne sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten, oder in die Häuser zu gehn, und dann sollen die Referven nach der nämlichen Urt, als vorgesagt, das Twente Retranchement besegen.
- 13) Zur nämlichen Zeit soll die ganze Feld Artillerie 86 Kanonen, unter Bedeckung eines Drittheils der Ravallerie, das äußere Retanchement besehen, die zwen übrigen Drittheile in ihrer Entsernung auf bens den Flügeln halten.
- 14) Die Kosaken sollen auf ihren angezeigten Platen hinter den Kolonnen stehen bleiben. Diesenigen, die sich zwischen der vierten und fünften Kolonne besinden, sollen sich während dem, daß der Sturm ansfängt, dem Retranchement nähern, mit dem Geschrey, Hurra! und diesenigen, die am Ufer der Weichsel ihre Stellung haben, sollen ihre Posten in einer Kette rings um die Besestigung halten
- 15) Man foll mit außersten Nachdruck und Kraft ges gen die Bewaffneten zu Werke gehn, die Einwoh:





# Sturm und Einnahme von Prag, der Vorstadt von Warschau.

Den 24. Oft. 1794.

## Erflarung der Zeichen.

- A. Retranchement um Prag, in welchem unter Litt. B. die Batterien von 100 Ranonen fich befanden.
- C. Bolfsgruben in brey Reihen.
- D. Sperfen.
- E. Die poinische Reserve, Infanterie und Kavallerie.
- F. Ranonen, die am Ufer ftanden, aus welchen mahrend bes Sturms heftig gefeuert wurde.
- G. Der Plat, wo die feindliche Ravallerie durch die 7te Rolonne zurückgetrieben worden, und in der Weichsel ersoff.
- H. I. K. L. Batterien van 22, 16, 28, 20 Kanonen, die in der ersten Nacht errichtet worden.
- M. Lager : Plat.
- N. Sammelplate ber Rolonnen.
- O. P. Q. R. Referve der Reuteren, ben welcher fich mahr rend des Sturms die Artillerie befand.
- S. Puntte, wo die Sturmenden über Wolfsgruben und Graben auf den Ball gestiegen.
- T. U. V. W. Z. Rosaten.
  - 1. Olendri. 4. Sastaw. 9. Targowek. 10. Brudna. 11. Besolenka.

# ្លាយ មានស្រែក ប្រសិក្សាស្រ្តី ថា ប្រម្មាធិប្បី សម្រុក្ស ប្រសាធិប្រសិក្សា សម្រុក

## 

Marker et al. 1905 (1905) Marker et production (1905) Marker et al. 1905 (1905)

e de la companya de la co

e englis, e i en en en

Company of the second of the s

16) Nachdem alles geendigt, soll man sogleich die taugs. lichsten Plate für die Batterien aussinden, auf welche die Feld: Artillerie aufgestellt wird, und ein heftiges Kanonenfener gegen Warschau ansangen.

Dem zufolge ruckte die Armee den 22ten Oftbraur bestimmten Zeit aus dem Lager ben Kobylka, in dren Korps, zwen Meilen gegen Prag. Sie marsschirten mit klingenden Spiel und sliegenden Fahrenen, kamen Bormittags zehn Uhr auf ihren angesordneten Punkten an, und stellten sich um Prag in einer Entfernung außerhalb Kanonen: Schuß.

Die feindlichen Vorposten blieben benm Uns marsch auf ihrer Stelle, aber man trieb sie zurück, und es war starker Alarm im mittlern Retranches ment hörbar.

Die Korps lagerten sich, und die Generals wens deten alle Mühe an, um Ordnung im tager zu hale ten. Sogleich des Nachmittags ritten sie aus zu rekognosciren, und der Graf besahe das ganze tager, und brachte diese Nacht daselbst zu. Gegen Mitternacht fing man an aus allen Kraften an den Batterien vor den dren Korps zu arbeiten. Zwentausend Mann, unter Bedeckung von sechs Bataillons, waren an der Arbeit, und frühe fünf Uhr waren die Batterien vollendet; am rechten Flügel von 22, in der Mitte von 16 und am linken Flügel von 48 Kanonen.

Mit Tages Anbruch offnete sich das Kanonen: fener von allen Seiten; aus dem Retranchement wurde heftig geantwortet, doch mit wenigen Versluft auf rußischer Seite. Der Feind war sehr bes stürzt, so schnell diese Batterien vor sich aufgewor; fen zu sehn, wozu Abends zuvor noch kein Ansschein war.

Unter dem starkften feindlichen Kanonenseuer ritten die Generals, Kolonnen: Führer, wie auch viele Officiers, nochmals zum Recognosciren, um die Stellen genau kennen zu lernen, wo sich die Kolonzien versammeln, und wo sie den Ungriff thun sollten, die ihnen vom Obristlieutenant Iwaschow und dem Ingenieur Quartier: Meister Gluchow, angezeigt wurden. Der Feind suchte auf alle Weise Hinder: nisse in den Weg zu legen, seuerte aus Kanonen

und Mörsern, und schickte Scharfschüßen in's Busche werk und hinter die Sandhügel, (viel. Plan) gegen welche zwen Bataillons Jäger ausrückten, und sie zurücktrieben.

Der Graf ging gleichfalls mit einigen seines Gesfolges auf Rekognosciren, worauf er ein paar kleine Zusätze der Dispotion des Sturms benfügte. Er blieb diese Nacht, dis zu Anfang des Sturms, in Belalenka, einem kleinen Dorfe, einen Buchsens schuß hinter dem Lager.

Nachts dren Uhr sehten sich die Korps aus dem tager im Marsch in sieben Kolonnen; die erste und zwente unter Ansührung des Generalsteutenant Derselden, und unter ihm komman, dirte Generalmajor tasci die erste, und der Obrisste Fürst tabonow Nastowski die zwente Koslonne.

Das Mittel: Korps führte Generallieutenant Potemkin an, und unter ihm die Generalmasors Is: lenief und Burhovden die dritte und vierte Kolonne. Dren Kolonnen des linken Flügels standen unter dem Befehl des Generallieutenant Baron Ferfen, in. Theil.

und die Generalmajors Tormasow, Rachmanow und Denissow führten sie an.

Die sämtliche Kavallerie stand unter dem Besfehle des Generalmajor Schwitsch, sie war zur Besdeckung der Feld: Artillerie und der Flügel der Koslonnen vertheilt, unter Kommando des Brigadiers Polewanow, Barawskoi, Stahl und Saburow k).

60

1) Die erfte Kolonne befrand aus given Lieffandifthen Jager : Bataillond, und bren Bataillond Fanagorifcher Grenadier; Die Referve, aus bent Aulischen Musquetier-Regiment und bren Esfabrons Riowscher Jaget bu Pferd. - Die zwente, dus zwen Batailloris Bielorufifcher Sager, bem Abicheromidjen Mudquetier : Regiment, und einem Bataillott Misowicher Mudquetier; Die Referve, aus bem grochten Risowicheit Musquetier : Bataillon, und funf Esfabrons Rinburnicher Dragonet, Die gu Fuß bienten. - Die britte, aus groen Bataillons Lieffan: Difcher Jager und vier Bataillond Cherfonf. Grenabier. Referve, aus cinem Batallon Smoleneflicher Mudquetier, fünf Esfadrond Smolensfifcher Dragoner gu Guge dienend, und dren Estabrond Perejad: lawicher Jager gu Pferb. - Die vierte Rolonne beftand aus bent britten Bataillon Belorufifcher Jäger, bem vierten Bataillon bes Licklänbifden Jäger: Korpe und bem Afforofchen Mudquetier-Regiment; Referve, bas Rastifde Dusquetier : Regiment und ben übrigen fiinf Esf. Smolenof. Dragoner ju Fuß gesett, und brei Esfadrons Dlesvol. Sufaren. - Fünfte Rolonne, erftes Bataillon Efatarinoslamicher Jager, bas Kuröfische Musquetier : Regiment, ein Bataillon Grend: Dier, aus verschiedenen Kontpagnien formirt; Referve, noch ein bergleichen Bataillon, ein Bataillon Novogorobicher Mitsquetier, bren Estabrons Gifabethgrabischer Jager ju Pferb. Sechfte Kolonne, ein Batallion So stand alles fettig und in Bereitschaft, und in tiefer Stille erwartete man die Signal: Raquette jum Angriss. Der Graf gab von Belalenka aus die Befehle, um fünf Uhr stieg die Raquette. Bep einer sehr dunkeln Nacht sehte sich sogleich alles in Bewegung. Der Graf selbst näherte sich und blieb auf einer Anhöhe stehend, von wo er alles übersehen

3 a maniste bal afonntes

Batailloti Efataritioslamicher Sager, been Bataillond Syblrifcher Gree nabier; Referve, Nepromide Musquetier : Regiment und bren Esfai: brond Dleopolische Sufaren. - Ciebente Kolonne, imenhundert Ajdjornomorfdje Rofafen, gwen Batailione Chatatinoslamiche Jager, das Kofelerofche Musquetier, Negiment; Referve, das Uglische Musquetier : Regiment, und dren Edfabrone Elifabethgrabfcher Jager ju Pferb. - Die Ravallerie auf dem rechten Bligel, zweit Edfadrons Kiowicher Jager ju Pferd, gwenestabrond Gevericher und swen Edfar, brond Cophifcher Karabinier und feche Esfabrone Mariopolischer leich. ter Reutet. Zwifdien ber bierten und fünften Rolonine franden wegen bes großen Broifchenraums und zur Bedeckung ber Artiflerie, gleich= fant ale Mittel : Rorpe, fieben Edfabrone Perejastamfcher Jager gu Dferd, fünf Esfattone Alexandrinischer leichter Reuter. Um rechten Kligel ber fünften Kolonne, jehn Esfabtone bes Ticherniforofeben und Gluchorofchen Sarabinier : Regimente, und bren Esfabroite Dieopol. Bufaren. - Um linken Gligel groifden ber fechften und fiebenten Rolonne, vier Esfadrone Elifabethgradifchet Jager ju Pferb, feche Estadrond Udtirfifcher leichter Reuter und bren Edfadeond Boronis icher Sufaren. Die Rofafen ftanden auf vier hauptstellen, an benben Kliigeln am Ufer ber Weichfel gu 350 und 630 Mann, und gwifchen ber vierten und fünften Kolonne ju 425 bind 750 ManniDie zwen ersten Kolonnen, so wie die in den Intervallen stehende Reserven, waren ben ihrem Unrücken dem Kreuzseuer mehrerer Batterien auszgeseht, sowohl derer, auf welche sie losgingen, als auch von der kleinen besestigten Insel auf der Weich; sel, von Marimont und von Warschau selbst, (vid. Plan) und sowohl mit Kartatschen; als Flinten: Feuer beschoß man ihre Flanken. — Aber nichts hielt sie zurück, schnell gingen sie über Graben und Wall, und warfen sich auf die dahinter stehende Inssaul, und warfen sich auf die dahinter stehende Inssaulerie und Kavallerie. Brigadier Polewanow schickte ihnen einige Eskadrons Jäger zu Pferd zur Unterstüßung, sie setzen über den Graben, griffen den Rest der seindlichen Kavallerie an, und warfen

fie

<sup>1)</sup> Kaum war er baselbst angekommen, so traf ein Kourier vom General Grafen Grverin ein, mit der zwenten Rachricht, daß der Angriff der Preussen auf Warschau selbst. nicht statt finden könne, wegen der fortwährenden starken Unruhen im innern von Sildpreussen. Der Graf behielt ihn ben sich, und nachdem der Sturm geendigt war, reifte er zurick, und brachte zur Antwort mit, das was er gesehn.

fie um. Die Infanterie fagte ben Reind um das Ufer der Weichsel, drang in die Vorstadt selbst ein und verfolgte ihn von einer Straße zur andern bis jur Brude, schnitt ihn von derfelben ab, legte ge: gen 2000 Mann auf den Platz nieder; 1000 fas men in der Weichsel um, die sie durchschwimmen wollten, und 2000 wurde das leben gerettet und zu Befangenen gemacht, worunter viele Officiers auch imen Generals fich befanden.

Die dritte und vierte Kolonne mußte ihren Wea über die Sandhugel nehmen, moben fie febr große Beschwerlichkeiten übersteigen mußten. Biele mare fen die Rlechten und Raschinen von sich, um schnele ler im Sande zu marschiren, und legten blos Leis tern über die Wolfsgruben, deren feche Reihen bine ter einander waren, oder suchten fich fo fortzu: belfen.

Die britte bemeisterte fich zwener betafchirter ftarfer Baftionen, ruckte unter einer ftarfen Ge: genwehr in die innern Befestigungen, befonders hatte fie von der feindlichen Kavallerie zu fürchten, die fich in Bewegung feste, ihr in die Rfanke ju fal-Ien. General Islenief befahl fogleich einigen Gre; nadier: Bataillons eine Linie zu ziehn und auf Bas jonet anzugreiffen, wodurch der Feind gezwungen wurde sich in die Flucht zu begeben.

Die vierte Rolonne nahm einen Ravallier ein, und eine Vorderbefestigung mit einer feinernen Mauer, und ihre Batterien, die mit Pallisaden umgeben waren. Alfobald theilten fie fich, und brangen von zwen Seiten in den Thiergarten; fie fprangen über Berhacke und Ball, nahmen noch funf Batterien weg, und griffen den Feind von vors ne und auf der Geite an; über 2000 Mann mur: ben niebergemacht, und General Saster wurde mit zwanzig Offizieren gefangen genommen. - 2in die: fer Stelle befand fich auch bas regulaire Juden : Re: aiment, funfhundert Mann ftarf; es war aut bewaffnet und gefleibet, nach Ilrt ber übrigen polnis fchen Truppen, von denen man sie nicht unterscheis ben tonnte. Gie wehrten fich hartnackig, murs ben aber alle bis auf den letten Mann, nebst den famtlichen Officiers niedergemacht, ihren Obriften Hirschko ausgenommen, welcher in Warschau ges the entry with the Recognition of blieben mar.

Da diefe zwen Kolonnen fich der legten Befesti: aung bes innern Retranchements naberten, flog ein mit Pulver und Bomben gefüllter Reller in Die Luft, dies hielt aber die Unführer und ihre Truppen nicht ab, immer vorwarts ju gebn.

Die fünfte Rolonne übermand am fchnelleften alle Binderniffe, bemeifterte fich ber Batterien, und ba fie bis in's innere gefommen waren, eilte fie burch die große Strafe geraden Begs nach der Brucke, und half benen der erften Rolonne den Flüchtigen den Rückjug nach Warschau abs fchneiben.

Die fiebente Rolonne fand viele Binderniffe, fie batte fich weit fruber als die übrigen Kolonnen in Marich fegen muffen, um Bugweife ben Moraft ju umgeben, fie marschirte durch zwen Dorfer, ftellte fich in Rolonnen und fam an die Abschnitte zwischen dem Teich und fleinen Musfluß aus der Weichfel: Sie bemachtigte fich bes Abschnitts, brener Bate terien, und drang schnell vor. Die feindliche Kas vallerie, die den Marsch hemmen wollte, murde durch einen Theil der Kolonne abgeschnitten, Die übrigen durch das Bajonet aufgerieben ober in bie

Weichsel gedrängt, wo gegen tausend Mann umfa: men, und funfhundert Mann gefangen genommen wurden,

Sobald sich die Kolonnen der Vorderbesestiguns gen bemeistert, und weiter vorgedrungen waren, so rückten die Reserven auf die ihnen bestimmte Pläße; so wie auch bald darauf das große Geschüß unter Bedeckung der Reserve: Kavallerie, die sehr viele der Fliehenden zu Gesangenen machten.

Bis jest hatten die Kolonnen auf dem großen offenen Felde, das zwischen den außern Verschanz zungen umd den Vefestigungen der Vorstadt selbst lag, als in einer Schlacht sich mit dem Feinde herz umgeschlagen und ihn zurückgetrieben. — Run drängten sie sich von allen Seiten durch die letzen Vefestigungen in Prag selbst ein, singen ein schrecks liches Blutdad auf den Straßen und öffentlichen Plätzen an, wo das Plut stromweise sloß; das schauervolleste war das Niedermeßeln einiger taufend am Ufer der Weichsel, die sich nun nicht weiter retten konnten, und welches das traurigste Schausspiel sür die Einwohner von Warschau gab, vor der

ven Angen sich dieses zutrug m). Einige tausend verloren hier durch die kalten Waffen und im Strom ihr Leben, und 3400 Mann wurden zu Gesangenen gemacht.

Mehrere Häuser von Prag standen in Flammen. Das schrecklichste Unsehn alles dieses machte die Beswohner der Residenz zittern, welches durch die unsterdessen bengeführte Urtillerie, die am User des Flusses aufgepflanzt war, noch vermehrt wurde, und betäubt ahndeten sie ihre völlige Zerstörung.

Das Feuer aus Kanonen und Mörsern war fürchterlich. Ginige der gegenüber am Ufer fiehens den Batterien, brachte es bald jum Schweigen.

**G** 5

Willae:

m) Es ist mir bekannt, daß man das Blutbad dieses furchtbaren Sturms, dem Oberbefehlshaber der rußischen Aruppen in einigen Journalen und andern Schriften, sehr vorgeworfen; aber nicht gerechnet, daß ben Bestirmung einer Festung weit schwerer ist, Menschengefühl, kaltes Blut und strenge Subordination, als bev einer gewöhnlichen Feldschlacht, behaubehalten — so trat hier noch der besondere Unistand ein, daß ben diesem Sturm einige Batailung gegenwärtig waren, die acht Monate vorhero ben dem Aufstand in Warschau gesochten, wo viele ihrer Kameraden niedergemacht idorben, deren Erbitterung ausg höchste gestiegen, sie auch den ibrigen eingestößt, und die ieso ihre Nache dassit ausübten.

Allgemein war die Bestürzung, und machte alle, vom Ersten bis zum Geringsten, muthlos. Das Zischen der Kugeln, die Schläge der Bomben, das Erbeben und Geheul war in allen Winkeln der Stadt hörbar; man zog die Sturmglocken, und dies dumpse Ertönen, vereinigt mit dem Winzeln und Geschren der Einwohner, erfüllte die Lüste mit schreckvollen Wiederhall.

Eine Bombe fiel in den sogenannten obern Res volutions: Rath, in welchem sich viele Mitglieder aus Angst versammelt, und benm Bersten todtete sie den im Vorlesen begriffenen Sekretair dieses Konseils.

Gegen tausend Weibs; und Mannspersonen stüchteten sich mit ihren besten Habseligkeiten in und vor das Haus des englischen Gesanden, um, im Fall die Sieger eindringen sollten, verschont zu bleiben. Aber der Graf hatte schon vorher verbosten, daß sogleich nach dem Sturm sich niemand auf die Brücke wagen sollte, sie wurde auch bald von rußischer Seite abgebrannt, um vorzubeugen, daß Warschau kein Blutbad oder Plünderung ausgeseht senn mochte; nach einiger Zeit besahl er auch mit dem

dem heftigen Kanonenfeuer etwas nachzulassen und feltener zu schießen, gegen Mittag aber borte es fast ganz auf.

Neun Uhr, — also nach einem vierstündigen Gesechte — war der Sturm zu Ende. Groß int seinem Entwurf, groß und unvergeßlich in der Ausssührung und dem Erfolg; als mit einem Schlag ersstickte er das tobende Feuer der Insurrektion, stellte die Ruhe wieder her, und war der Grund des Umssturzes eines Königreichs.

Fester Muth war ersorderlich, den Plan durcht zusesen, um diesen tödtlichen Streich zu geben. Sine drensche starke Verschanzung, die auf eine Vesahung von 30,000 Mann, und eine sehr starke Artillerie trokte, vor den Augen der Hauptstadt des Königreichs, die alle ihre Hossnung auf dieses Vollwerk sehte, mußte mit bewassneter Hand enterisen werden.

Drenzehntausend Mann waren zu Boden ges worfen, unter welchen 4000 auserlesene wehrhafte Warschauer Bürger; über 2000 waren in der Weichsel ertrunken, und 14,860 zu Gesangenen ges

macht;

macht; 8000 davon wurden bald hernach, die übrisgen in den darauf folgenden Tagen in Frenheit gesseht. Unter den Gefangenen waren die Generals: Manen, Häsler und Arupinski, fünf Obristen, vier und zwanzig Stabs und 413 Ober Officiers. Unzter den Todten waren die Generals: Jasinski n), Korseck, Awaschnesski, Grabowski. — Nur 800 Mann in allen haben sich über die Brücke nach Warschau gerettet.

Der Verlust der Russen bestand in 580 Mann an Todten, unter welchen acht Stabs, und Ober: Officiers, und 960 Verwundete, worunter 23 Stabs, und Ober: Officiers. Zwen und zwanzigtausend Mann standen benm Sturm unter Gewehr — funszehn: zehn:

n) Jasinoft, Samptansisfter der Nevolution in Wilna, einer der besten Ingenieurs und Artilleristen der Armee, besuchte noch Abend vor dem Sturm die in Warschau gefangensthenden Generals; er verabschiedete sich feeundschaftlich von ihnen, und sagte, wenn der Sturm auf Prag noch vor sich gehen soute, kaus die kuirmenden nicht abgeschlagen wirden, so sähen sie ihn nicht wieber, denn er würde sein Leben auf der Stelle lassen. Er siel durch einen Bajonet Stich, den Säbel in der Sand, behm vordersten Ketranchement.

zehntausend Infanterie und Ranoniers, viertausend Ravallerie, und gegen drentausend Rosaken.

Irregeführt durch die angelegten Batterien, waren die Polen der Mennung gewesen, daß die Russen eine formliche Belagerung vornehmen murs den. Sie trösteten sich und hofften wegen des ans nahernden Winters, daß für dies Jahr das vornehmen der Belagerung sehlschlagen wurde. Zu ihrer stärfern Vertheidigung hatten sie die letzte Nacht 36 Kanonen von Warschau herüber geschafft, und nur 30 waren am jenseitigen Ufer stehen geblieben, (welche den Russen mehr Schaden zusügten, als die auf den Wällen.)

Die Unzahl des eroberten Geschüßes belief sich auf 104 Kanonen, Morfer und Haubigen, mehren: theils Belagerungs: Geschüß vom großen Kaliber.

Generalmajor Burhovben, bem vom Grafen, so: bald alles vorüber, das Kommando von Prag über; geben worden, besetzte solches mit sechs Bataillons, zehn Eskadrons, zwen Rosaken: Regimentern, und der sämtlichen Feld; Artillerie, von welcher ber größte größte Theil neben der Brücke aufgepflanzt wurde, die übrige aber langs dem Ufer. Es wurde eine Hauptwache gebaut, Piquets in: und außerhalb der Borstadt ausgestellt, die übrigen Truppen um Prag gelagert, desgleichen in den innern Verschanzungen, eine achtel Meile von der Weichsel im halben Zir; kel, die Flügel am Fluß anschließend.

Der Graf seste sich unter dem Kavallier am äußersten Punkt der Verschanzung, ohnweit dem Thiergarten. Die mehresten Personen der Genes ralität, wie auch Stabs: und Ober: Officiers verssammelten sich den ihm. Man bewillkommnete sich, und es wünschte einer dem andern Glück. — Bald darauf wurde auf dieser Stelle unter einem Zelte auf der Erde gedeckt, eine leichte Mahlz zeit von dem, was man ben der Hand hatte, gehalten, und die polnischen gefangenen Genes rals dazu gebeten. Sämtliche gefangene Officiers behielten ihre Säbel und wurden als Gäste bes

Mach Tische ruhete der Graf einige Stunden auf Stroh unter einem dazu aufgestellten Goldatens

Zelt, und für die Macht wurde auf dieser Stelle eine Kibitka (Kalmuken Zelt) aufgeschlagen.

Die Gefangenen wurden mit dem Nothigen versfehn, für die Verwundeten Sorge getragen, und der größte Theil der gefangen genommenen Einswohner von Warschau und Prag wurden fren geslassen. — Man sing an die eroberte Artillerie von den Wällen wegzusühren, und Wassen, Zelte und viele Geräthe auf eine bestimmte Stelle zusammen zu bringen.

Die Racht war rubig, nur gegen Morgen ge: schahen einige Kanonen: Schusse aus Warschau, die aber von rufischer Geite nicht beantwortet wurden.

### Siebenter Abschnitt.

#### In balt

Nach der Einnahme von Prag kommen Abgeordnete vom Ronig und Magistrat zum Grafen, um wegen Barschau zu
Rapituliren. Der Graf bespricht sich mit ihnen, giebt ihnen schriftlich die Bedingungen mit. Brieswechsel mit
dem Könige und Magistrat. Fersen sest oberhalb Warschau über die Weichsel. Ausstand in Warschau. Die
Ansührer wollen den König und die Gefangenen mit wegführen. Graf Ignaz Potocki und Mastoweki kommen vom
Könige zum Grafen. Der Graf schickt einen Officier mit
den lesten Bedingungen an den König. Das polnische
Militair verläßt Warschau. Der König und Magistrat
willigen ein, den solgenden Tag in Warschau einzuziehn.

Bor Tages Anbruch (den 25ten Oft.) kamen dren abgeschickte Magistrats: Personen aus Warsschau in Prag an, um wegen der Kapitulation zu unterhandeln, und überbrachten einen Brief vom König, nebst einer Schrift vom Stadtrath. Sie wurden in das Zelt des Dejour: Generals geführt, er unterhielt sich mit ihnen, und durchlas die Aufstage,

trage, die in franzosischer '), lettere aber in polniescher Sprache geschrieben waren.

Das Schreiben des Magistrats der frenen Stadt Warschau lautet wie folget:

Der Stadtrath von Warschan hat zu seinem Mus genmerk das Gluck und die Rube feiner Einwohe ner, er wendet alle Krafte an, um fie gegen Bors falle zu schüßen, die durch das Unnahern der rußt: ichen Truppen entstehen konnten; - und da er über: haupt die Stadt in guter Ordnung erhalten mochte. so hat er beschlossen, sich deshalb an Gr. Ercellenz ben herrn Grafen von Sumorow, Dberbefehlshas ber der rußischen Truppen, ju verwenden, und ihn ju bitten, leben und Eigenthum der Einwohner ju fichern, wenn bas Militair in Warschau die Waffen niederlegen wurde. Mus diefer Absicht und um sich darüber mit Gr. Erc. zu besprechen, hat ber Magi: ftrat herrn Mafarowitsch, Barafowsti und Stral: fowsti abgeordnet, um Gr. Ercellenz im Mamen continuous and the message that price gare bes

o) Der Brief Er. Mai. bes Königs ist im Anhang unter litter. A. 311 finden.

- Warschau, den 24 Ret. 1794.

General Islenief meldete bald hernach dem Grasfen die Ankunft der Abgeordneten, er hörte mit vieler Zufriedenheit die Nachricht, und diktirte darauf seisnem Sekretair folgende Punkte:

- 1) Die Truppen in Warschau sollen außerhalb der Stadt an einem schicklichen Ort die Waffen nies derlegen, doch soll man daben gütlich verfahren.
- 2) Un eben den Ort soll man alle Urtillerie und Munition zusammen bringen.
- 3) Man foll bald möglichst an der Wiederher: stellung der Brücke arbeiten, damit die rußischen Truppen einrücken können, um die Stadt in Besitz und die Einwohner unter ihren Schutzu nehmen.
- 4) Es wird im höchsten Namen seiner Kaiserl. Majestät versprochen, daß man dem Militaire den frenen Abzug nach ihren Behausungen, oder wo es ihnen sonst gut dünken mag, verstatten werde; wo man ihnen zugleich Sicherheit ihres Vermögens und

Lebens

Lebens zusagt; doch muß alles dies benm Einzug der Kaiferl. Truppen beendigt senn.

- 5) Gr. Majestat der Konig wird die namliche Wurde benbehalten, wie zuvor.
- 6) Man erflart nochmals auf das fenerlichste allen Einwohnern, daß sie sowohl in Unsehung ihrer Person als ihres Vermögens, nichts zu befürchten haben, selbst mit Vergessenheit des Vergangenen.

Die Truppen Sr. Kaiserl. Majestät halten ih ren Sinzug in die Stadt diesen Nachmittag, oder des folgenden Morgens, nachdem die Brucke wird hergestellt senn.

Lager ben Prag, den 25 Mov. 1794.

Graf Suworow Rymnifsfi.

Mit diesen Punkten fertigte der Graf den Desjour: General an die Magistrats: Bevollmächtigten ab, um sie ihnen vorzulesen. Sie waren außerorzbentlich zufrieden und zerflossen benm Borlesen saft in Thränen, weil sie sich nicht so viele Gütigkeit verssprochen hatten.

Sobald der General ben Auftrag beforgt, führ: te er die Abgeordneten jum Grafen, welcher vor feis nem Zelte saß, und da er sie benm Unnahern wans Ten sahe, sprang er von seinem Plaße auf, gürtete feinen Sabel sos und warf ihn von sich, mit dem Ausruf auf polnisch — pakoi, (Friede,) er lief auf sie zu, küßte sie, führte sie nach seinem Zelt und ließ sie neben sich auf der Erde niederseßen. — Sie weins ten viel; man besprach sich freundschaftlich, es wurz de ihnen ein Glas Wein mit einigen Vissen zu essen gereicht, und sie eilten bald darauf unter Esz korte nach Warschau mit dem Austrag zurück; in vier und zwanzig Stunden den gefaßten Entschluß des Magistrats auf die mitgegebenen Punkte zu melden.

Es ist nothig zu wissen, daß viele der Einwohs ner von Warschau der Insurrection gar nicht bens getreten waren, die aber endlich der Gewalt der Kriegs: Truppen nachgeben mußten. So wurde z. B. der Greis Graf Moschinski und mehrere ans dere, ohne vorhergegangene Enrolirung angehalten, mit Patrontasche und Muskete versehn, und auf die Schildwache gestellt.



Survoron empfängt die Abgeordneten von Warschau

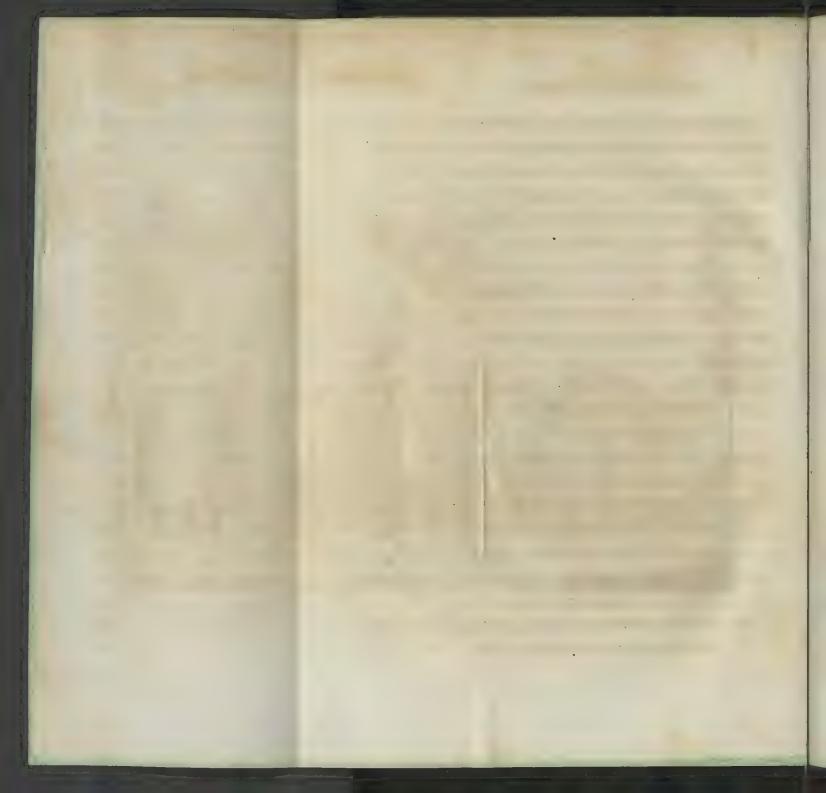

Unterdessen man die Antwort aus Warschau ers wartete, wurde dieser Tag angewendet die Strassen und großen Pläße in Prag zu reinigen und die Leichname zu begraben; — und gegen Abend ging der Graf in sein voriges Quartier nach Belolinka zurück, wo er die Nacht verblieb.

Des andern Morgens um zehn Uhr kamen die nämlichen Deputirten aus Warschau im Hauptquars tier an, und brachten folgende Antwort auf die Vorschläge:

- 3u No. 1. Die Stadt Warschau wird friedlich die Waffen da niederlegen, wo man es für gut befinden wird.
- No. 2. Die Stadt Warschau hat weder Artilles rie noch Munition.
- No. 3. Die Stadt Warschau wird die Brücke sos bald als möglich wieder herstellen lassen, damit die Truppen Gr. Kaiserl. Majestät die Stadt in Besitz und die Einwohner unter ihren Schutz nehmen können.
- No. 4. Die Stadt Warschau hat die Ehre Sr. Excellenz dem Herrn Grafen von Suwo:

## er8 Giebenter Abichnitt.

row zu wissen zu thun, daß, da sie nies malen Truppen unter ihren Befehlen ges habt, sie also diesem vierten Punkt nicht vollkommene Genüge leisten könne, daß sie sich aber so viel möglich bemühen werde, diejenigen, die das Kommando der Trups pen führen, dahin zu vermögen.

- zu No. 5. Die Stadt Warschau, die stets Hochach: tung für ihren Monarchen gehabt, wird sich bemühen, auch fernerhin diese anges nehme Pflicht zu beobachten.
- No. 6. Die Stadt Warschau legt hier als die Basis aller übrigen Artikel, daß Verspreschen den der Sicherheit der Personen und des Sigenthums der Einwohner dieser Stadt, mit Bedingung, daß von rußtscher Seite das Geschehene in Vergessenheit gebracht werde.
- No. 7. Der Befehl Gr. Ercellenz kann in diesem Punkt auf keine Weise in so kurzer Zeit in Vollendung geseht werden, daß die Kaiserl. Truppen den folgenden Tag ein: rücken können. Die Wiederherstellung

der Brucke verlangt einige Tage Zeit.
Um so weniger aber konnen die Truppen schon einmarschiren, da die Truppen der Republik zu ihrem Ausmarsch acht Tage Zeit brauchen P).

Bom Nathhaus, den 25 Met. 1794.

Diese Antworts: Artifel kamen verdächtig vor, und es schien, als ob man Aufschub suchte, deshalb ließ der Graf die Deputirten sogleich nach Warsschau zurückkehren, um mehrere Bestimmtheit einzuholen, und zugleich gab man ihnen einen Brief, und folgende Punkte, als Zusah zu der vorigen Kaspitulation mit.

Mit Vergnügen habe ich in Unsehung der Hauptpunkte die Einwilligung von zwenen Theilen empfangen. Ich bitte, den königlichen Truppen, wenn sich deren in der Stadt befinden sollten, anzus befehlen, sich freundschaftlich gegen die Truppen

p) Noch hatten sie mündlich einige Neben Auftrage gehabt, wegen ber Auswechselung ber Gefangenen, und bas bas volnische Paviergelb nicht außer Kours geseht werben nichtte.

meiner Monarchin, die in die Stadt einrücken wers den, zu bezeigen, und Ruhe und Ordnung zu hals ten, welches zugleich den Einwohnern der Stadt der Sicherheit ihres Lebens, Vermögens und Vers gessenheit des Vergangenen vergewissern kann.

Lager ben Prag, den 26 not. 1794.

Graf Suwerow Anmnikski.

Jufage zu den erstern Artiseln der Kapitulation.
Itens. Den Einwohnern die Waffen abzunehmen,
und sie auf Booten nach Prag überzusahren,
so wie die aus den Boutiquen, wenn daselbst
welche senn sollten, dem Magistrat abzuliesern.

2tens. Die Stadt Warschau ist verbunden das Zeughaus, Pulver und andere Munition den bazu beorderten Truppen Gr. Kaiserl. Maje: stat, nach ihrem Einmarsch in die Stadt, abzu: liefern.

3tens. Die Stadt Warschau ist verbunden, die pols nischen Truppen, zusolge ihres gegebenen Vers sprechens, anzuhalten, die Wassen niederzules zen, und im Fall sie nicht einwilligen sollten, sie aus der Stadt herausgehen zu lassen.

4tens.

4tens. Bis zum 28 Mon. wird zur Wiederherstellungs der Brücke, so wie zum neuen Angriff mit den Wassen, Zeit verwilligt. Was die Wiederhers stellung der Brücke betrifft, so soll den Trups pen Sr. Kaiserl. Maj. Besehl gegeben wers den, wegen schnellerer Vollendung, selbst Hand anzulegen und zu helsen.

stens. Alle rußische Gefangene sollen den folgenden.

Otens. Die Bürgerschaft von Warschau soll Sr. Maj. den König bitten, den Kriegs: Truppen zu befehlen, die Wassen niederzulegen, ausges nommen seine Garde zu Pferd und zu Fuß, erstere aus 400 – letztere aus 600 Mann besstehend, die er für seine Person behalten soll, um die Wache auf dem Schlosse zu beziehn.

7tens. Der Stadtrath mit seinen sämtlichen Präsis denten soll sich auf der Brücke befinden, und benm Einmarsch der Rußische Kaiserl. Truppen, selbst die Schlüssel der Stadt überreichen, und alle Häuser der Stadt sollen verschloßen sen sepn.

8tens. Der Magistrat soll gehalten senn die Archi: ve und samtlichen Briefschaften der rußischen Minister herbenzuliefern.

Graf Suworow Anmnikski.

Dem Grafen Burhovden, der in Prag das Kommando hatte, wurde anbefohlen, den Theil der verbrannten Brucke über die Weichsel nach Prag zu, alsobald ausbessern und herstellen zu lassen.

General Fersen wurde beordert, daß er die Abstheilung des Generalmajor Denissow vier Meilen herauf benm Städtgen Korczew, auf den sich das selbst befindlichen Booten nach der andern Seite übersehen lasse, und daß sie sogleich dahin aufbrechen sollten. Er selbst mit seinen übrigen Korps sollte ihm bald nachfolgen.

Dieser Besehl wurde theils darum gegeben, um auf den aus Warschau sich rettenden Feind sogleich loszugehn, theils aus Vorsicht, um ben einer uns vermutheten Verrätheren oder Ausstand in Warsschau, alsobald dahin zu eilen, und von der Feldseite die Stadt anzugreiffen.

Baron Asch und Bühler vom Korps diplomatique, die mit vielen Andern in Warschau in Gesfangenschaft saßen, wurden auf Parole loegelassen, und kamen desselben Tags benm Grafen im Lager an, um ihm in ihrer und der andern Mitgefanges nen Namen den rührendsten Dank abzustatten. Sie gingen Nachmittags nach Warschau zurück; ihre Ankunst machte vielen Eindruck, und slößte den Warschauern Zutrauen ein.

Dieselbe Nacht von 26ten zum 27ten war ein großer Tumult in Warschau. Die Truppen unter Wawroschewski nahmen sich vor, den König und alle rußische Gefangene mit sich wegzusühren. Das Militaire und der übelgesinnte Theil der Einwoh; ner machten an verschiedenen Orten der Stadt Ausslauf, und begingen Gewaltthätigkeiten und Räube; renen. Der Magistrat, um dem Vorhaben der Entsührung vorzubeugen, — worauf ihm alles aus kommen mußte, — hatte das Volk ausgesordert, sich zu widersehen. Schaaren davon, mehrere tausende hatten sich im Schloßhof und in den anliegenden Strassen versammlet und den Weg versperrt; eine stimmig

stimmig riefen sie den Insurgenten zu: daß sie die Wegführung auf keine Weise zugeben wurden, weik auf die Gegenwart des Konigs alles ankame, sie wurden dieses bis auf den letzten Mann verwehren, und lieber ihr Leben verlieren, als dies zus geben.

Nachmittags kam Obristlieutenant Hofmann mit einem Brief und mundlichen Aufträgen vom Könige im Hauptquartier an, um den Grasen zu bitten, seis nen Einzug in Warschau um acht Tage aufzuschies ben, weil dieser Zeitraum zur Näumung Warschau's von den polnischen Truppen schlechterdings erforderzlich sep. (vid. der Brief im Anhang Lit. B.)

Hofmann, in Begleitung des Major Hessen, wurde an den König abgesertigt, um ohne allen Zeitverlust ihm den Entschluß des Grasen zu wissen zu thun. Statt also die verlangten acht Tage Aufsschub zu bewilligen, bat der Graf Sr. Majestät: den vorgesallenen Ausstand, (wovon er Nachricht erhalten hatte,) als einen neuen Grund eines nicht möglichen Ausschluß zu beherzigen, und daß er Wilstens sen, zur Sicherheit der Person Sr. Majestät,

und um die Rube in der Stadt herzustellen, in zwen Tagen mit feinen Truppen einzurucken.

Gegen Mittag kamen die benden Officiers zum König, der des Grafen Unterlegung sehr ausmerks sam und gnädig anhörte. — Wawroschewski, durch die Volksanstalten an seinem Vorhaben gehindert, hatte unterdessen in Gemeinschaft des hohen Raths dem Könige die ganze Gewalt — die Stadt und das daselbst befindliche Militaire mit den Worten übergeben — "daß er pro kalute rei publicae sorz"gen möchte, da er dazu kein Mittel mehr sähe." Der König hatte also nun frene Hand bekommen; er überließ dem Grafen den Tag des Einmarsches ganz, und versprach die Brücke in möglichster Kürze wieder herstellen zu lassen. — Mit dieser Antwort kam genannter Officier Nachmittags vier Uhr in's Lager zurück.

Graf Ignaz Potocki war unterdessen fruh vor Tafelzeit im Lager eingetroffen, mit Wiederholung der Bitte des Königs: den Termin des Einzugs um acht Tage zu verlängern. Er war benm Gene: rallieutenant Potemfin abgestiegen, der dem Grafen

Davou

davon Nachricht gab, und bald darauf ging es zur Tafel. Hier war man gesprächig und aufgeräumt, und Graf Potocki wurde sehr gut unterhalten.

Wahrend der Mahlzeit fam auch Graf Mass stowski aus Warschau an. Der Graf ging ihm ins Borzimmer entgegen, nahm Potocki und den Des jour: General mit sich, und führte sie in sein Kabisnet. Mastowski gab Potocki einen versiegelten Brief vom König, von welchem man dem Grafen den Inhalt sagte. — Er enthielt die Vollmacht, mit dem Grafen wegen des Friedens zu unterhandeln, — wurde aber unerbrochen zurückgegeben.

Der Graf war sehr unwillig darüber, und ant: worte in solgenden Worten: "Mit Polen ist fein "Krieg; — ich bin nicht hierher geschickt als Mini: "ster, sondern als Kriegs: Besehlshaber, um die "Heere der Aufrührer zu zernichten. Außer den "von mir vorgeschriebenen Punkten werde ich mich "auf keine weitere Unterhandlung einlassen."

Mastowski ging sogleich nach Warschau zurück; Potocki setze sich wieder zur Tafel, nach deren Enstigung er in gütlicher Verabschiedung gleichfalls das hin abreiste.

Es wurde dem Grafen angerathen: den Grafen Potocki, welcher einer der vornehmsten Personen der Nevolution war, als eine Art von Geissel sur die rußischen Gesangenen zurückzubehalten. Der Graf verwarf es aber und antwortete: "Es würde Verbreschen sein Zutrauen zu mißbrauchen, da er seine Person mir anvertraut hat; und wozu ein Pfand inne zu behalten? jene Gesangene kommenohnedem los."

Nochdem Prag von den Leichnamen gereinigt, veränderte der Graf den Ort seines Aufenthalts, und zog von Belolinka dahin in sein voriges Quartier, um seinem Würkungskreis und der Weichselnäher zu sehn.

Das Detaschement unter Denissow war unter; dessen über die Weichsel gegangen, die Kavallerie schwimmend, die Infanterie theils auf den Pferden der Neuter, theils auf Booten, die auch die Artillerie übersehte. Die Insurgenten, die sich daselbst befanden, wollten sich der Uebersahrt zwar wider; sehen, wurden aber weggejagt, und die Mannschaft ging glücklich an's kand.

Ren Unbruch des folgenden Tages (28ten) er; schienen die vorigen Deputirten aus Warschau mit zwen Briefen vom Könige und dem Magistrat, nebst Bitte: auf's baldigste in die Stadt einzurücken. Sie meldeten, daß dies wegen der daselbst ausgebrochnen Unruhen, besonders aber wegen der bevorstehenden Gefahr der Person des Königs nothig sen; daß die Insurgenten zwar bereits Warschau verlassen, aber sich noch in der Nähe aushielten.

Der Brief des Konigs ist im Unhang unter Lit. C. zu finden, das Schreiben des Magistrats lautete wie folgt:

Der Magistrat der Stadt Warschau, nachdem er vollsommen die Artikel der Kapitulation in Erfül: lung gebracht, die von Sr. Ercellenz dem Herrn Grasen Suworow, Oberbefehlshaber der Rußisch: Kaiserl. Truppen, den Bürgern und Bewohnern von Warschau gegeben worden, hat die Shre ihm vorstellig zu machen:

tens. Daß die Einwohner dieser Stadt bereits heute in ihren Zirkeln alle Wassen, Flinten, Pistolen, Sabel, Sensen und Piquen nieder: gelegt haben, Der Magistrat wird sich's lassen

angelegen senn, Boote mit gedachten Waffen zu beladen, und sie auf denselben an das Ufer von Prag überschiffen zu lassen. Er bittet zugleich Sr. Ercellenz: sie daseibst ausladen zu lassen. Die Waffen von größern Werth, und die, welche sich in Gewölbern zum Verkauf gesfunden, sind zur Verwahrung auf dem Raths hause bengelegt worden.

Munition, die sich ben den Einwohnern der Stadt gefunden, sind auf die nämliche Urt abs geliefert worden, und sollen ebenfalls abgeges ben werden, wohin es Sr. Excellenz dem Hrn. Grafen gefällig senn wird. — Dies soll auch mit der Munition ic. der Truppen der Nespublik, die die Stadt bereits verlassen has ben, befolgt werden, sobald es wird geschehen können.

3tens. Gr. Majestat ber Konig hat die Gnade ge: habt, diesen Punkt, soviel er die Truppen ins nerhalb der Stadt betrifft, sehr zu erleichtern.

Hens. Der Magistrat versichert Sr. Ercellenz den Herrn Grafen Suworow, daß die Brucke auf die:

bieser Seite der Stadt, ohnfehlbar auf den von ihm vorgeschriebenen Termin soll beens digt senn.

5tens. Die in Frenheit: Sehung der Gefangenen wird sich Gr. Majestat der König angelegen fenn lassen, so wie er ben dem eben erwehnten zen Artifel desgleichen versprochen hat.

otens. Der Magistrat wird nicht verabsaumen, sos wohl in Ansehung der Niederlegung der Wasseschens der Trup:
pen aus der Stadt Sr. Majestät zu bitten, jedoch hiervon ausgenommen die drenhundert Polizen: Soldaten, so wie die tausend Mann Garde zu Fuß und zu Pferd, die Sr. Majesstät das Necht haben, zur Ordnung in der Stadt, und um die Schloßwachen zu beziehn, benzubehalten.

7tens. Benm Einzug der rußischen kaiserl. Trups pen in Warschau, wird sich der Magistrat ges ziemend und anständig seiner Schuldigkeit ents ledigen.

Warschau, den 27 Mov. 1794.

Die Kapitulation angenommen und unter: seichnet 33 feitele feite von der eine Galeich

Graf Alexander Suworow Rymnickski.

Lager ben Prag, den 28 Men

Der Graf frug diese Abgeordneten, ob jufolge dieser letteren Punkte die rußischen Gesangenen in Frenheit gesetzt worden? — Man antwortetet daß alles dazu fertig sen, sie baten nur um eine auss gezeichnete Person, die sie in Empfang nehmen möchter

Fürst Labanow Rastowski wurde mit diesem Auftrag bald nachher abgeschickt, und sie wurden, sobald als er angekommen, in Frenheit gesetzt. Auch meldete er Gr. Majestät: daß die rußischen Trups pen des folgenden Tages einrücken würden.

Da die Kommunikation fren war, so kamen mehrere von den Gefangen gewesenen auf Kahnen herüber nach Prag ihre Freunde zu besuchen, aus dem tager gingen einige nach Warschau und kehrsten wieder zurück, weil der Graf haben wollte, daß bende Theile des Nachts wieder auf ihrer Stelle

# Siebenter Abschnitt.

132

fenn follten, indem er felbst bald nach Warschau kommen wurde. Auch erlaubte der Graf dem alten General Hasler, der unter den Gefangenen war, zu seiner Familie nach Warschau zurückzukehren.

Machmittags ben 28ten wurde allen Regimen: tern Befehl ertheilt, auf den morgenden Tag jum Einmarsch sich fertig ju halten.

## Achter Abschnitt.

#### Inbalt.

Einzug des Grafen mit seinen Kriegsvölkern in Warschau. Ueberreichung der Stadt-Schluffel. Bewillkommung der gefangen geschenen Ruffen, Kaiserlichen und Preuffen. Der Graf macht einen feverlichen Besuch beym Könige, Einiges vom Hauptinhalt ihrer Unterredung.

Rach allen jenen vorhergegangenen Verhandlung gen und der Unnahme der Kapitulation, hielt Susworow mit seinen Generalen und tapsern Kriegs; Männern den 20 Met. seinen seperlichen Einzug in die Königs: Stadt. Er glich einem Triumph: Zusge. — Schon frühe sieben Uhr defilirten die vorderzsten Truppen mit klingenden Spiel und sliegenden Fahnen über die Brücke durch die Stadt. Das Korps des Generallieutenant Potemkin machte den Unfang, das von Derselden so zet ihm. Der Zugdauerte ununterbrochen.

3 - Gegen

Gegen neun Uhr ritt ber Graf über die Brucke, umgeben von seinen Abjutanten, Dejour: und Dr; donang: Officieren. Er war in seiner Vice: Unis form der Kavallerie gekleidet, ohne Orden und Stern, und einen gewöhnlichen Officier: Hut auf seinem Kopf; das Chersonsche Grenadier: Regiment mit einer zahlreichen Horn: Musik folgte ihm.

Am User jenseit der Brücke empfing ihn der Stadt: Magistrat in Korpore in schwarzen Feners Kleidern. Der Vornehmste unter ihnen übersteichte ihm auf einem sammtenen Küssen die vergolsdeten silbernen Schlüssel der Stadt, desgleichen Vrod und Salz, und hielt eine kurze Bewillkomsmungs: Rede.

Der Graf empfing die Schlüssel mit eigener Hand, tüßte sie und hob sie gegen den Himmel auf mit den Worten: "ich danke dir Gott, daß die Schlüssel dieser Feste nicht so thouer erkauft sind," als — sich nach Prag zurückwendend. Mit nassen Wangen umarmte er brüderlich alle Glieder des Magistrats, die jauchzende Voiks: Menge drängte herben, einige warfen sich auf ihre Knie, viele reichsten ihm die Hände, welches er mit einem stummen Pruck

Druck beantwortete, und viele von den naber Ster benden umarmte.

Er übergab Kuffen und Schlüssel dem Dejour: General, und so ging nun der Zug vom User der Weichsel die Unhohe hinauf in die Stadt. Islenief ritt mit Kussen und Schlüssel vor dem Grasen. Wiewohl der Magistrat besohlen, daß die Häuser verschlossen sehn und jedermann innerhalb bleiben sollte, um den Uebelgesinnten die Gelegenheit zu besnehmen, Unsug zu machen, — so besand sich doch eine Menge auf der Strasse, alle Fenster waren mit Zuschauern besetzt, und es erscholl sehr oft der Jubel: Rus, — Es lebe Katharina, es lebe Suworow.

Warschau — wo am 5 Upril eine so blutige Verschwörung gegen die rußischen Truppen ausges sührt worden, wo Nache und heimliche Tücke die Oberhand behielt, und wo die Ausrührer sich uns überwindlich glaubten, — die überwundenen War; schauer empfingen jest ihren Sieger mit Frohlocken, und das Volk, welches während der Zeit des Aussstandes, zum Theil den Tiegern gliche, war jest saussmüthig wie die Lämmer.

So verfolgte der Zug seinen Weg langst der Krakauer: Straße, über das Kreuz nach der neuen Welt. Als der Graf vor der Hauptsirche vorben itt, hielt er mit dem ganzen Gefolge stille, und vers richtete sein Gebet. Aufänglich trat er in einem Wirthshaus ab, am äußersten Ende der Stadt, wo er seine Mahlzeit zubereiten ließ, bald nachdem aber bezog er ein besseres Haus, nahe am Lager.

Generallieutenant Potemkin war unterbessen, so wie er in die Stadt eingerückt, auf Befehl des Grasfen, jum Könige geritten, ihn zu bewillkommen und für dessen Sicherheit zu wachen.

Dem Generalmajor Burhovden wurde als Gous verneur das Kommando über die Stadt aufgetragen.

Einige rührende Auftritte durfen hier nicht mit Stilleschweigen übergangen werden. Die gefangen gewesenen Truppen, 1376 Mann, unter welchen dren Generals, Arsenief, Milaschewitsch und Suchsteln, nehst den Personen vom Korps diplomatique, Baron Usch, Bühler und der Rath Dibow ic. wurden alle vom Magistrat dem Grafen vorgestellt.

Sie brangten sich ihre Beschüßer zu umarmen, nannsten die Sieger ihre Retter, und bende Theile versgossen Freuden: Thranen. Aber gewiß, die gefanzen gen gewesenen hatten nicht blos wegen der Bestenzung aus der Gesangenschaft sich Glück zu wünschen, sondern selbst wegen Rettung ihres Lebens zu danken.

Rolontan, der Auswurf des Menschen, ein zwenter Robespierre, hatte vor dem ersochtenen Sieg über Prag im hohen Nathe festgeseßt, alle Gefangene umzubringen, und alle im Verhaft sigene de Polen, gegen die man Verdacht hatte, daß sie dem rußischen Hose attachirt wären, auszuhängen. Dieser Vorschlag sollte vor Ende des Monats ausz gesührt werden, aber der Einmarsch der rußischen Truppen in Warschau kam diesem zuvor, und diesser verruchte Vosewicht entstoh einige Stunden vorzher, nachdem er die Münze und Schahkammer um 150,000 Duc. beraubt.

Die preußischen und ofterreichischen Gefangenen erschienen in Ketten geschlossen. Sie sielen auf die Knie, brachten ihren Errettern Dank, man nahm ihmen die Ketten ab, und sie wurden nach dem Ort ihrer Bestimmung eskortirt, erstere ju General Favrat,

an der Zahl fünfhundert Mann, lettere nach ihrem Kordon, gegen achtzig Mann.

Generallieutenant Potemkin hatte ben feinem Besuch benm Könige den Auftrag gehabt, für den Grafen eine Audienz ben demselben sich auszubitten, die auf den folgenden Tag festgesetzt worden, wie ihm Baron von Asch meldete.

Es war zehn Uhr Bormittags, als sich der Graf in glänzenden Aufzug — so sehr dies auch gesgen seine Gewohnheit war — von der äußersten Ferne der Stadt, mit seiner Begleitung und Ehrens wache nach der königlichen Burg in Bewegung sehrte. Wor ihm her ritt eine ganze Eskadron Husaren, zwen und zwen, um seinen Wagen mehrere Generals und Officiers von allem Range, so wohl zu seiner Suite als zu Regimentern gehörig. Ben ihm im Wagen sas der Generallieutenant Potemskin, und vom Korps diplomatique die Barons Usch und Bühler. Er selbst war im vollen Anzug und mit allen seinen Orden und Ehrenzeichen behangen. Hinter ihm solgte eine Eskadron Jäger zu Pferde in Linien, die den Beschluß machten.

Uls er im Schloßhof ankam, wurde er fenerlich empfangen. Der König nahm ihn mit auszeichnens ber Höslichkeit auf, umarmte ihn zu wiederholtens malen, und er blieb fast eine Stunde mit ihm alleis ne in seinem Zimmer.

Hier wurde beschlossen, und der Graf hatte den Konig dahin vermocht, was Tags vorhero durch schriftliche Aussoriang nicht ausgeführt werden konnte, daß die polnischen Truppen, die der Graf siets Aufrührer nannte, ohne Ausnahme die Wassen niederlegen und ihre Kanonen den Russen abgeben sollten.

Im Gespräche bat der König den Grafen um die Loslassung eines Officiers, der vordem Page ben ihm gewesen. — Der Graf fragte: ob er nicht sonst noch jemanden wünschte? — Wie so? erwiederte der König. — Ich schicke ihnen hundert, — der Graf bedacht sich, zwenhundert — und so kam er bis auf fünschundert.

Der König fereigte bald darauf seinen Generals Abjutanten Gordon, mit dem Besehl des Grafen, wegen Freplassung jener Gesangenen ab; sie waren schon auf dem Marsch nach dem Innern, und Gor; don holte sie erst nahe ben Wlodawa ein. Weil die Gefangenen nicht benennt waren, so nahm er alle Stabs; und Ober: Officiers, welche außer den vor; her befrenten noch übrig geblieben waren, an der Zahl 317, unter welchen der schon oben benannte General Manen sich befand, und um die Zahl voll zu machen, nahm er noch Unter: Officiers und Gesmeine. Der Graf spaßte nachher über das gemachte Geschent, welches dem König viel Vergnügen zu verursachen schien.

Der Ruckjug des Grafen vom König ging in der nämlichen Ordnung vor sich, und er traf in seis nem Quartier wieder ein. — Generallieutenant Postemkin wurde mit der Relation alles des Geschehes nen an Sr. Majestät nach Petersburg abgesertigt.

## Meunter Abschnitt.

#### Inhalt.

Fersen sest ben aus Warschau gezogenenen polnischen Truppen nach. Ihre Anzahl in vier Abtheilungen ist noch sehr beträchtlich. Er macht Rapport an den Grafen, und erhält Verstärfung. Die Generals lassen nach und nach sämtlich die Gewehre niederlegen. Die Generals stellen Neverse von sich, und bekommen passe. Einige schlagen es ab, und werden nach dem Innern verschieft. Mehrere Genezrals und Anführer waren heimlich entkommen.

Warschau war nunmehr im völligen Besit seiner Ueberwinder. Außer der Mannschaft, die in Prag verblieb, besetze das Korps des Generallieutenant Potemkin das innere von Warschau, und gegen die Seite nach Willamow zu; das, des General Derfels den ging nach Marimont; und das Korps unter Sesneral Fersen war auf dem Marsch, um noch die letzte Hand ans Werk zu legen, und die von Warschau ausgezogenen polnischen Truppen einzuholen, zur

Miederlegung ber Waffen zu zwingen, - ober im Fall des Widerstands, sie aufzureiben.

Mach der Aussage war ihre Anzahl nicht gerins ge; sie bestanden noch aus 30,000 Mann, mit einer starten Artillerie versehn, unter dem Besehl des Ges neral Wawroschefski, der Kosciuszko's Vertrauter gewesen, und mit welchem Korps er Willens war, nach Gallizien durchzudringen.

Die erste Abtheilung kommandirte Hedroitsch, welcher vor Ankunft der Russen nach Prag, von Warschau ausmarschirte, sie bestand aus zwentaussend Mann Jufanterie, viertausend Sensner und Piquenträger, 1500 Mann Reuteren und sührten fünf und zwanzig Kanonen mit sich.

Das Korps des Dombrowski und Madalinski, war fast 18,000 Mann stark, mit mehr den zwanzig Kanonen, welches Korps die Unruhen in Súdpreußs sen angestistet und von dort zurückkehrte.

Ein Theil unter Rommando des Fürsten Joseph Poniatowski, stand unter Sachoczon 2500 Mann stark, und 17 Kanonen; und ein Detaschement von Dicharowski, jahlte 1500 Mann und 10 Kanonen.

Des folgenden Morgens kam ein Officier vom Fürsten Joseph Poniatowski mit einem Briese an den König an. Sein Inhalt war: daß die Trup; pen sich dem Willen des Grasen ergeben wollten; diesem war eine Bitte an den Grasen bengefügt: ihrer zu schonen. Der Graf wiederholte das einz sur allemal gegebene Wort: Schuß und Sicherheit allen denen die sich unterwersen würden. Den Bes sehlshabern und allen vom Adel versprach er: ihre Gewehre behalten zu dürsen.

Mit dieser Bestätigung schickte der König seinem Meffen die Antwort. She sie aber noch ankam, übersielen ihn die nicht weit von ihm stehenden preußischen Truppen, zerstreuten sein Korps, machten etliche hundert zu Gefangenen, und erbeuteten siebzehn Kanonen.

Das Detachement von Oscharowski wartete die Antwort und das Versprechen des Pardon's nicht ab, sondern warf die Gewehre nieder und zerstreute sich. Ihre zehn Kanonen brachten die Kosaken nach Warschau.

6

Ħ

Ħ

11.

ęģ

Generalmajor Horschensti, vom General Hes droitsch abgeschickt, traf den folgenden Tag ein, er batte hatte an den König und Grasen Aufträge desselben Inhalts als die vom Fürst Poniatowski, und wurde sogleich mit der nämlichen Bestätigung, als der vos rige Officier, abgescriigt. She noch die Antwort dort ankam, vereinigte sich Hedroitsch mit dem Korps des Madalinski und Dombrowski, wo sich auch der Oberbesehlshaber Wawroscheweki besand; und da sie an ihrem erstern Vornehmen, nach Gallizien zu gehn, durch die rußischen Truppen gehindert waren, so änderten sie ihren Plan, lenkten sich nach Noves miasto auf dem Wege nach Krakau, in der Mensung, einen Einfall in den neueroberten Distrikt des Königs von Preussen zu thun.

Das Detachement des General Denissow eilte ihnen nach, und das ganze Korps des Generallieux tenant Fersen, war nicht weit von ihnen entsernt. Die polnischen Truppen gingen den 3 Mov. über die Piliza und brachen die Brücke ab. Die Russen seiten ihnen ununterbrochen nach, stellten die Brücke wieder her, und solgten ihnen auf dem Fuße nach; da jedoch die Polen gegen 20,000 Mann start waren, und das Korps des General Fersen nur 7000 zählte, so wurden, nach diesem eingegangenen Raps

port, noch 26 Eskadrons und sechs Bataillons der rachirt, mit Befehl, sie eiligst einzuholen, und die Sache zu schlichten, – die feindliche Armee aufzureiben ober zu entwaffnen.

Beneral Horschensft fam abermals als Kourier in Warichau an. Er hatte Auftrage vom Oberbes fehlshaber Wamroschewski an den Konig und den Brafen, denen er Borichlage that, und murde mit ber nämlichen Untwort, als das vorigemal, zurück: geschickt. Das polnifche Korps jog fich unterdeffen immer mehr zuruck, und um fich den Marich zu et; Teichtern, hatten fie 25 Ranonen ben Upotschift im Stiche gelaffen. Inzwischen bestrebte fich Wamro: schemsfi, der dem letten Schlag ausweichen wollte, mit ben ihm nachfolgenden Generals in Die prenfi: iche Grenze einzudringen, um daselbst, wie fich in ber Folge aufflarte, neuen Aufruhr zu ftiften. Fer: fen schnitt ihm burch unermubetes Rachsehen ben Weg ab, und drangte ihn an verschiedenen Orten fo, daß eine große Ungahl die Waffen niederlegte und fich zerftreute; andere melbeten fich ben bem Rorps, das sie verfolgte, und viele tamen Estadron HI, Theil.

und Bataillon weise in Warschau an, legten die Wassen von sich, gaben Reverse, und gingen mit Passen verabschiedet in ihre Heimath, so daß kaum noch 3000 Mann ben Wawroschewski zurück blies ben; auch die Generals Willowurski, Paul Gras bowski und Gladnizki kamen von dessen Korps in Warschau an, nahmen ihren Abschied, und erhiels ten Passe; ersterer ging nach Gallizien, der zwente in das Haus seiner Eltern, und letzterer nach kits thauen. Schon Tags vorher hatte sich Fürst Josseph Poniatowski gemeldet, und blieb vor der Hand in Warschau.

Wamroschewski fühlte die Ohnmöglichkeit noch länger Stand zu halten; er schiekte einen Kourier an den Grafen und ließ ihm melden: daß sich die Truppen unterwerfen wollten; welches der Graf auch annahm.

Schewitsch war unterdessen zum Baron Fersen gestossen, und in weniger als dren Tagen hatte er einen Marsch von vier und zwanzig Meilen zurück gelegt. Che die Untwort des Grafen an Wawros schewski ankam, hatte Denissow bereits mit seiner Ravallerie das seindliche kager umringt und sich vorzgenommen, die Sache entscheidend zu endigen. Er versuchte einen muthigen Meisterzug. In Begleiz tung zwener Eskadrons ging er durch die Vorposten gerade auf's kager zu, und kam zum Zelt des koms mandirenden Generals, wo sich noch die Generals Dombrowski, Hedroitsch, Jelkut und Nisalowski bes sanden. Er besahl ihnen, sich unvorzüglich in Warzschau zu melden. Da sie sich dem Grasen schon zur Uebergabe erboten hatten, und aller Möglichkeit bes raubt waren, hinlängliche Gegenwehr zu leisten, so ergaben sie sich mit den letzten Truppen, gegen 2000 Mann Neuteren, und hier sielen nuch die letzten polnischen Kanonen in rusische Hände. (den In Moo.)

Wamroschewski mit den Generals Hedroitsch, Jelkut und Nisalowski wollten keine Neverse von sich ausstellen, und erregten dadurch Mißtrauen wes gen ihres unruhigen Verhaltens: sie wurden deshalb in's Innere von Rufland nach Kiow abgesertigt. Dombrowski unterschrieb, und wurde mit einem Paß auf seine Guther nach Sachsen beurlaubt.

Der gewesene Prasident des ehemaligen Hohen? Raths Zakerzewski, war den Tag vor der Uebergabe von Warschau entkommen; desgleichen Madalinski mit sieben Mann nach Gallicien; Zeionschik mit seis ner Frau in der Nacht vor dem Einrücken der Trups pen, so wie auch Kolontan, der benm Weggehn die öffentlichen Kassen bestahl. Um diesen letztern aus zusangen, hatte der Graf sogleich an die K. Königl. Regierungs: Departements auf der Grenze geschried ben, und die notthige Auskunft gegeben 9).

Die Artillerie und Munition wurde Parthen; weise über Warkowiz nach Kiow abgeschickt; Polen war entwaffnet, und blos die Garde des Königs nebst den Polizen: Soldaten blieben übrig, die rust sischen Truppen aber bezogen die Winterquartiere.

a) Kolontan war aber both entfommen und nach Silicien gegangen.

## Zehnter Abschnitt.

#### In balt.

llebersicht dieses Feldzugs. Suworow bekömmt den Feldmars schalts - Stab; die preußischen Orden; das Portrait des römischen Kaisers; beträchtliches Geschenk an Güthern. Er verbleibt ein Jahr in Warschau. Halt Revuen über seine ganze Armee. Verreift nach Petersburg. Ehrenbezeus gungen. Bereift die schwedische Grenze. Geht zu seinem neuen Kommando an der türkischen Grenze ab. Halt Revuen. Verlegt seine Truppen in die Winterquartiere.

So endigte sich dieser glorreiche Feldzug unter Suworows Anführung. Dhne seines gleichen in Ansehung der Schnelligkeit und außerst merkwurdig in der Geschichte, wegen des Erfolgs.

Gleich einem reisenden Strom ging er unaufe haltsam fort. Er maß eine Ferne von hundert deute schen Meilen, gewann mit seinem nicht zahlreichen Rriegsheer dren Treffen, verweilte sich drenßig Tage in Brzesc, um die Vereinigung der Korps der Ges

R 3 1

nerals

bewerkstelligen, welche nach dem entscheidenden Sieg des Baron Fersen über das Oberhaupt der polnisschen Truppen ben Matschewiz, erfolgte; — nahm Prag mit stürmender Hand ein, hielt seinen Einzug in Warschau und zernichtete kurz darauf die sämteliche noch übrige Kriegsmacht dieses Königreiche, indem er sie zur Niederlegung der Wassen zwang. — Und alles dieses vollendete er in Zeit von zwen Monaten vom Febent. die 78 Nov. wo Wawrossschewski die Wassen niederlegte.

So merkwürdig die Geschwindigkeit dieser Forts schritte an sich selbst sind, von so entscheidender Wichstigkeit waren die Folgen, indem bald darauf die letztere und völlige Theilung von Polen vor sich ging, und dadurch der Name eines ganzen Königsreichs aus der Zahl der übrigen verlöschte, eines Reichs, das noch vor einigen Jahrhunderten Russland furchtbar war, und ihm Gesehe vorschrieb.

Ohne diefen schnellen Fortgang, so murden viels teicht auch durch den geringsten Berzug, die Insursgenten neue Krafte gesammlet haben, denn der Geift

des Aufstandes glimmte in der Afche, und würde gleich einem verzehrenden Feuer wieder ausgebroschen seine Benhülfe eintreffen können, wodurch die Entscheidung vielleicht noch auf einige Jahre verzösgert worden wäre; vielleicht, da die Gesinnungen der Menschen und das Kriegsglück so veränderlich, selbst auf die andere Seite ausschlagen können.

Die Feldmarschalls: Würde war der kohn von seiner Monarchin für diesen casarischen Feldzug, auf welchen das Auge von ganz Europa geheftet war, und die durch einen eigenhändigen Brief von ihr, ihm angekündigt wurde. Seiner Gewohnheit zus solge, alles seperliche durch Gottesdienst und Kirzchen: Ceremonien zu erhöhen, nahm er den Feldzherrn, Stab aus den Händen des Abgeordneten nicht eher an, bis er durch die Einsegnung des Priessters geweihet worden war.

Abends vor dem Einweihungsfeste traf ein aufferordentlicher Abgeschickter von Berlin ein, über: brachte als einen Beweis der Hochschäßung seines Königs den schwarzen und rothen Abler: Orden, und

vermehrte badurch die fenerliche Ceremonie des folz genden Tages.

Bald darauf erhielt er das Bildniß des romisschen Kaisers, reich in Brillanten gesaßt r), als ein Zeichen seiner Uchtung; und den Beschluß dieser Gnadenbezeugungen der Monarchen, machte das Geschenke seiner Kaiserin von 7000 Seelen manns lichen Geschlechts für sich und seine Erben. Diese Gürher liegen in dem Zirkel von Kobrin, wo er ben Ansang des Feldzugs das erste Gesechte ges wonnen.

So wurde dieser Held von allen Seiten mit Gesschenken und Auszeichnungen überhäuft; die öffent; lichen Blätter hallten wieder vom Lobe seiner Thatten, und bewiesen den Benfall, den man allgemein seinen Siegen und Lorbeern gab; und innerhalb der Mauern der eroberten Königs: Stadt besang man in Volksliedern (gleich den alten Barden: Gesänzgen) seine Trophäen.

Ein

r) Dieses, so wie ber goldene ceich mit Brittanten besette Feldmarschall-Stall, wird iebes auf 50,000 Athlie, an Werth geschäut.

Ein ganzes Jahr sah Warschau den Ueberwins der ben sich. Hier war sein Hauptquartier; und der ununterbrochene Zusluß der Generalität, und vornehmer Fremden, die ihn zu kennen wünschten, lebte die fast erstorbene Residenz: Stadt wieder auf, aus welcher der König mit seinem Hosstaat bes reits zu Unfange des Jahrs nach Grodno abges reist war.

Die Lage der Umstände und die Verbindung mit dem römisch : faiserlichen und königlich : preußisschen Hose brachten es mit sich, daß er östers Offisciere in Geschäften nach Berlin und Wien abschickte, die jedesmal mit besonderer Gnade von benden Mosnarchen aufgenommen wurden, und mit Beweisen der Achtung für des Grasen Person zurückkehrten; besonders begnadigte der letztere mehrere Generals und Officiers mit dem Adler: Orden, und dem, pour le merite.

Gegen den Herbst hielt der Graf Revuen über die ganze unter seinen Befehlen stehende Urmee, (von 48 Bataillons, 112 Eskadrons, und 14 Ko:

\$ 5

faken

safen: Regimentern) die besonders wegen der außers sien Schnelligkeit merkwürdig sind, mit welcher sie beendigt wurden; indem er einen Umfreis von 150 deutschen Meilen, innerhalb welchen die Korps im Lager standen, in vierzehn Tagen bereist, und die Fertigkeit dieser Truppen in den Wassen: Uebungen in Augenschein genommen hatte.

So verstoß das Jahr, die Theilung Polens war bestimmt, und der Graf, und bald nachher die rußischen Kriegs : Völker, verließen Warschau und die nahe umliegenden Gegenden. Er war nach St. Petersburg berusen worden, wo er auf seiner Reise durch Litthauen und Liestand, keine der ihm vorbereiteten Shrenbezeugungen annahm; aber als ler Orten, wo er durchging, eilte die Menge hers ben, um ihn zu sehn und ihre Hochachtung zu bes zeigen.

Unfangs Decembers kam er in der ihm zuge: schickten Equipage der Monarchin in der Kaiser: Stadt an; er suhr erst ben stiller Nacht in die Stadt, stieg im Winter: Palast ab, that der Kais serin

serin den Fußfall, und wurde mit ausgezeichnetem Wohlwollen aufgenommen. Ihrem Willen zufolze mußte er seine Wohnung im taurischen Pallast nehmen, und sich vom Hofstaat bedienen lassen.

Bald nach seiner Unkunft that er auf höchsten Besehl eine Reise nach Finnland, um die dortigen Festungen gegen die schwedische Grenze zu besehn. Nach seiner Zurücklunst wohnte er der Vermählung und den Hochzeits: Fenerlichkeiten des Großs fürsten Constantin Pawlowitsch ben, und genoß während seines dreymonatlichen Ausenthaltes in Pestersburg vieler deutsichen Beweise der gnädigen Zuneigung der Monarchin, und Hochschüng des Hoss.

Er reiste darauf zu der seinen Besehlen neu anvertrauten Urmee ab, welche in den Brazlowis schen, Wosnesenskischen, Charkowschen und Kathas rinoslawschen Statthalterschaften verlegt war, die zusammen gegen 80,000 Mann ausmachte; er wählte sein Hauptquartier in Tulczin, ohnweit dem Oniester:Fluß, im Schlosse der Gräfin Potocka.

Seiner Gewohnheit zufolge nahm er sogleich Waffen: Uebungen mit den nächst an ihm liegenden Truppen vor, und gegen den Herbst hielt er Resvuen über sämtliche Korps. Mit aller Zufrieden: heit kann er nach Tulczin zurück, und verlegte die Truppen in die Winterquartire.

### Anhang.

Einige der vorzüglichsten Briefe an den Grafen Suworow, während und nach geendigten polnischen Feldzug, von Sr. Majestät der Kaiferin, dem römischen Kaifer, Könige von Preussen und Könige von Polen.

Rescript Gr. Majestät der Kaiserin aller Reuffen an den Grafen Suworow Rymnitsti.

Petersburg, den 26 nov. 1794. Graf Alexander Wassomitsch.

Ihre schnellen Fortschritte gegen den Feind, und Ihre wiederholten Siege, die Sie über ihn davon gestragen, besonders der vom 6ten Septbr. ben Rrupczyz, und vom 8ten ben Brzesc, sind auszeichnende Beweise Ihres anhaltenden Eifers für Unsern Dienst, Ihrer Thättigfeit, Geschicklichkeit und Lapferfeit. Wir nehmen sie gänzlich als solche an, und bezeigen Ihnen hierdurch Unsern besondern Dank. Zum Denkmal fügen Wir eine brillan:

brillantene Hutschleife ben, und machen Ihnen ein Gesschenk von dren Kanonen, aus der Zahl derer, die Sie erobert.

Uebrigens bitten Bir Gott um den Seyffand seiner Macht in allen Ihren funftigen Unternehmungen, die dem Vaterlande nütlich find.

Ich bin wohlmollend

Katharina.

Ben Uebersendung des Feldmarschall : Stabs a). (im Nov. 1794.)

Berr General : Feldmarfchall

Braf Alexander Basilowitsch.

Ich wünsche Ihnen zu allen Ihren Siegen Glück, so wie auch zur Einnahme der Netranchementer von Prag und von Warschau selbst.

Ich bin mit Distinktion Ihre Wohlwollende Ratharina.

Mafe

a) And dem tuklichen idersett, das Original eigenhändig bou Sr. Maj. geschrieben. Die Briefe Sr. Maj. des römischen Kaisers und Königs von Preußen, find im Original bentich, die des Königs von Poleny fennsösisch geschrieben.

Ukase St. Majästet der Raiserin und Gelbsiherr: scherin aller Reussen an den dirigirenden Genat in Betreff des General: Feldmarschalls Grafen Suworow Rymniksti.

Der General en Chef Graf Suworow Rymnifsti, der sich schon durch seine vielen vorhergeleisteten Dienste ausgezeichnet, nachdem er vom Feldmarschall Grafen Romanzow Zaduneisti zum Rommando der Truppen, welche gegen die polnischen Insurgenten sochten, ernannt worden, hat zu voller Gusige und Zufriedenheit das; jenige ausgeschhrt, was ihm ausgetragen worden, indem er die Feinde zu verschiedenenmalen geschlagen, und vorzäuslich in dem Geserhte bey Brzesc den 18ten Sept.

Sobald er Nachricht von der ganzlichen Niederlage des Haupts der Aufrührer — Rosciuszto bekam, so nahm er seine Richtung sogleich gegen Warschau, zer; nichtete längs seinen Weg die Feinde, und so stürzte er auf Prag, der Vorstadt von Warschau, los, welche er start verschanzt und mit zahlreicher Mannschaft besetzt sand; an der Spike Unserer siegreichen Truppen, nahm er die Verschanzungen mit stürmender Hand ein, und dieser fürchterliche Schlag, den dadurch die Aufrührer bekamen, zwang bald Warschau, die Hauptstädt des Königreichs, ihr Schicksal der Macht des Ueberwinders zu überlassen.

Nachdem Warschau in Besth genommen, gelangte man sehr bald durch die Wassen und weisen Anstalten des oben genannten Generals dazu, das zahlreiche Korps derer, die sich zurückgezogen, und mit Artisterie und Kriegs Munition versehen waren, einzuholen, und sie zur Niederlegung der Wassen zu zwingen; — durch dieses wurde der Ausstand in Polen ganzlich gesöscht.

In Rücksicht dieser, von dem General Grafen von Suworow Rymnikkli neuerlich geleisteten Dienste, (die dem Vaterland eben so angenehm als nüßlich sind,) ernennen Wir ihn seit den 19ten Rov. 1794 zu Unsern General: Feldmarschall, und halten ihn seit diesen Datum des Feldmarschall; Stabs würdig. Wir befehlen dem Senat ein Diplom auszusertigen, das mit Unserer eigenen Hand unterzeichnet wird, und in welchem aller seiner Kriegs: Thaten Erwehnung geschehen soll-

Ratharine.

Der dirigirende Senat hat beschlossen, den hoch: fen Willen Gr. Majestat durch Ukasen bekannt in mas chen, die nach allen Gouvernements und Gerichts: Hos fen versendet werden, — so wie auch dem Herrn Ges neral : Feldmarschall und Ritter davon Nachricht zu geben, und dem Departement der Wappen : Kunde zu befehlen, das Diplom zu verfertigen, und es der Up: probation des Senats zu unterlegen.

St. Petersburg, den 28ten January 1795.

#### Ufase an ben Senat.

Bur Belohnung der ausgezeichneten Berdienfte Uns fers General : Feldmarfchalls, Grafen Alexander Sumo: row Rymnitsti, durch feine wiederholten Giege über Die volnischen Insurgenten geleiftet, besonders aber durch Die gangliche und entscheidende Diederlage der vereinigs ten Rrafte ju Prag, wovon die unmittelbare Folge mar, die Unterwerfung von Warschau der Hauptstadt von Polen, und die gangliche Erstickung des Aufruhrs haben Wir ihm aus Unferm eigenen Gutbefinden auf immer und ju ganglichen Genug fur ihn und feine Nachkommen, aus Unfern neuen Domanen : Guthern bes Gonvernements von Litthauen von den Skonomi: fchen Guthern des Brzescer Diffrifts, welche vormals einen Theil der koniglichen Tafel: Buther ausmachten, den Diffrift von Robrin mit allen seinen Dorfschaften, Schlöffern und Glecken die dazu gehoren, welther gu: III. Theil. folge

folge des Uns unterlegten Registers 6922 mannliche Seelen enthalt, — fo wie alle Landerey, Einfunfte, Bieh: und Land: Deconomie, die dazu gehort, bewilligt.

Wir befehlen hierdurch unferm Senat, die gehörigen Ordres aussertigen zu lassen, damit alles gebüh: rend dem Grasen Suworow Rymnikski überliefert wer: de, und damit das Diplom dieses freyen Geschenks durch Unfere eigene Namens : Unterschrift ausgefertigt werde.

Ratharina.

St. Petersburg, den 19ten August 1795.

Lieber Herr General Graf von Suworow! Die Nachricht, welche Sie Mir von Ihrem glücklichen und ruhmvollen Einrücken in Warschau zu geben beliebten, habe Ich mit Vergnügen vernommen.

Diese glückliche Begebenheit ist eine unausbleiblische Folge Ihres militarischen Talentes, und ein mehrsfältiger Beweis Ihres allezeit großen Eisers für die gute Sache. So sehr Ich von jeher Ihre seltenen Eisgenschaften geschätzt habe, so groß ist auch der Dank, den Ich für Ihr gegenwärtig bezeigtes eifriges Benehmen zur herstellung der Ruhe in dortigen Gegenden in Mir sühle: Dergleichen ausgezeichnete Thaten, de:

ren schon so viele von Ihnen vorhanden sind, werden Sie auch allezeit der ganzen Welt schäßbar machen. Ich kann Sie übrigens aufrichtig versichern, daß Meisne Uffektion zu Ihnen nie geringer seyn wird, als jene war, die Ihnen von meinem seligen Oncle und ruhms vollen Vorsahren stets vorzüglich zugesichert wurde.

Wien, ben 28ten Nov. 1794.

Frang.

Lieber Herr General Graf von Suworow! Und Ihrem unterm 14 Nov. dieses Jahres Mir beliebig zus geschickten Schreiben, habe Ich den weitern glücklichen Erfolg Ihrer Unternehmungen gegen die polnischen Insurgenten, mit nicht wenigen Vergnügen vernommen, und zugleich die angenehme Zusicherung daraus erfes hen, daß die Revolution in dortigen Gegenden endlich ihr Ende erreicht haben soll.

Ich danke Ihnen für diese erfreuliche Rachricht, und gratuliere Ihnen von ganzen herzen zu dem neuen Zuwachs an Ruhm, den Sie für dieses Ihr eifriges Benehmen erworben haben. Ich wünsche Ihnen nun auch ganz ruhige Winterquartiere, und daß es Ihnen

. 2 2 ..

1 31 1 1

fonft allerdings gut geben moge, woben ich Sie guig Gleich Meiner ferneren Freundschaft versichere.

Bien, den 12ten Dec. 1794.

mist . . : Franz.

Lieber Herr Feldmarschall Graf von Suworom! Aus Ihrer gefälligen Zuschrift vom feten dieses habe Ich mit vielen Vergnügen ersehen, daß Sie zum Feld: marschall ernannt worden sind. Es war in der That nicht anders zu vermuthen, als daß Ihre ausgezeich: werten Verdienste auch unterscheidend würden belohnt werden.

Go wie Ich an Ihrer Beförderung wahrhaft grogen Antheil nehme, so wird Mir auch überhaupt alles was Ihnen angenehmes noch begegnen kann, allezeit erfreulich zu hören seyn.

Inzwischen muniche Ich Ihnen, lieber herr Feld; marschall, lange anhaltendes Wohlergehn, und bestätige zugleich mehrmal Meine unveränderliche Freundschaft.

Wien, den 28ten December 1798.

grang.

Lieber herr Keldmarschall Graf von' Suworom! Da der Sauptmann langfrey b) heute wieder nach fei: nem Bestimmungfort guruckzufehren bat, fo überschicke Ich Ihnen durch diese Gelegenheit Mein Portrait 9. Ich wunsche, daß Ihnen daffelbe eben so angenehm ift, als Ich das Berlangen habe, Ihnen dadurch einiges .Merkmal Meiner befondern Achtung für Ihre perfon: lichen Berdienste ju geben. Ich hoffe übrigens, daß es Ihnen wohlgeht, und daß Gie nach den bisher ausgestandenen gatiquen, nunmehr auch ruhige Erhe: lungs: Tage genießen. Ich versichere Sie Meines fer: nern Wohlwollens. Bei beit gentlich gur ift annehmen

Wien, den 23ten Januer 1795.

Frang.

Lieber Feldmarschall Graf Suworow! Da In Meinen Obriften Marquis Chateler ju ber bevorfteben: P & Land engel freier ben

- b) Laufret, Died ift berjenige, welcher mit der erften Machricht von Prags Einnahme an Er. Maj, ben ronnighen Kaifer vom Grafen Survorow abgesendet wurde.
- c) Dies Portrait war reich mit großen Brillanten eingefaßt, und als Mebailton auf ber Bruft ju tragen.

den Demarkation Meiner Granze mit dem preußischen Hof als Commissarius abschiebe, trage Ich ihm zugleich auf, sich zu Ihnen zu versügen, um Mir Nachricht von Ihrem Mohlseyn zu geben, und um Sie zu verssichern, wie sehr Mir Ihr Andenken werth und schätzt bar bleibt; auch bin Ich überzeugt, daß Sie nicht unz gern von Ihm umständlich vernehmen werden, wie Meine Truppen fürzlich verschiedene Thaten verrichtet haben, aus denen mein lieber Feldmarschall seine alten Kriegs: Gefährten und Zöglinge erkennen soll.

Fahren Sie fort dem innigsten Freund und Be: wunderer Ihrer Kaiserin jene Gesinnungen zu widmen, die Sie Mir und Meinem Hause in so manchen Geles genheiten erprobt, und deren erkenntlichkeitsvolle Zurückerinnerung ben Mir eben so wenig jemals verlösschen wird, als jene ausnehmende vorzügliche Achtung, so die Rechtschaffenheit Ihrer Denkungsart, und Ihre merkwürdig glänzenden Verdienste Mir für Ihre Perston auf allezeit eingestößt haben.

. Wien, den 22ten November 1795.

Frang.

Hochwohlgebohrner, besonders lieber Berr Bene: ral! Ich habe aus Dero gefälligen Schreiben vom sten bieses Monate die angenehme Nachricht von dem abermaligen überans glanzenden Siege, der Ihnen ben Befig der Vorstadt Drag von Warschan verschafft hat, mit ausnehmenden Vergnügen erhalten. Ich bezeuge Die aufrichtiaste Theilnahme an dem reellen Buwachs bes Ruhms, ben die fiegenden rugisch : faiserlichen Daf: fen erhalten, und den die Ihrer Unführung untergebenen Truppen, mit eben fo großen Muth als Gluck erfoch: ten haben, und freue mich, die Beranlaffungen, meine Bluckwunfchungen wiederholen zu konnen, fich fo fchnell auf einander erfolgen ju febn. Eben fo febr mird es mir erfreulich senn, zu vernehmen, daß Ihro Majestat die Kaiserin, Meine hobe Allierte, in Anerkennung der ausgezeichneten wesentlichen Dienste, die Gie in dem gegenwärtigen Feldzuge mit der hervorstechendsten That tigfeit geleiftet haben, mit Mir übereinstimmen, und Ihnen die Belohnung angedeihen laffen, Die Ich Ih: nen wunsche. Meinerseits habe Ich, wie angenehm Mir die Nachricht dieses Sieges iff — dadurch zu ere fennen geben wollen, daß Ich dem Ueberbringer berfel: ben, Rittmeister von Bridel, Meinen Orden pour le Merite conferirt; und übrigens ernenere Ich bie Ber: Paritie & fichet ficherung ber Werthschätzung, womit Ich stets bin De: ro wohlaffektionirter

gr. Bilbelm.

Potsbam, ben 11ten Nov. 1794.

Bochwohlgebohrner, besonders lieber Berr Bene: ral! Ich habe aus Dero gefälligen Schreiben bie an: genehme Nachricht, daß Diefelben Ihre bisherigen Gie: ae durch den Ginzug in Barfchau gefront haben, mit unbeschreiblichen Beranfigen erhalten. Der 3med Ib: rer vielfältigen angestrengten Bemuhungen ift auf diefe Beife vollkommen erreicht, indem das Miderftreben des Refts der polnischen Truppen gewiß feine neue Schwie: rigfeiten erzeugen fann, vielmehr biefe, burch bie ver: einigten Operationen der rugifch : faiferlichen und Dei: ner unter bem Generallieutenant von Favrat ftehenden Truppen, endlich völlig werden aufgerieben werden. Ich bezeige Ihnen demnach, wegen ber gludlich bewurt: ten Wiederherstellung der Rube und des dadurch er: langten unverwelflichen Rubms, Meinen aufrichtigen Gluckwunsch, unter der Berficherung, daß Ich fur Gie bie dauerhaftefte Sochachtung bege. Dem Major von Heffen

Beffen habe Ich, megen ber überbrachten angenehmen Botichaft, Meinen Orden pour le Merite conferiret, welches Ich ju bemerken nicht Umgang nehme, als De ro wohlaffektionirter in handle handle near mendeling

Fr. Bilbelm.

Dotsdam, ben 17ten Nov. 1794.

Hochmohlgebohrner, befonders lieber Berr Benes ral. Ich danke Ihnen verbindlich fur die Mir unterm 19 porigen Monats gefällig ertheilte ausführliche und hinlangliche Nachricht, in welcher Urt das Ende der volnischen Insurgenten bewirkt worden ift. Ihr Ruhm, fo wie der der rufifch : faiferlichen Truppen und Ihrer verschiedenen Unführer, fo wenig er eines neuen Blan: ges bedurfte, hat bennoch dadurch eine Erhöhung er: halten, für welche nie einiger Zweifel übrig bleiben fann, und wozu Ich Ihnen eben fo aufrichtig Gluck wünsche, als es die Versicherung von der vorzüglichen Achtung und Werthschätzung ift, worinne ich ftets ver: harre Dero wohlaffektionirter

Fr. Wilhelm.

Potsbam, den gten Decbr. 1794.

Hochwohlgebohrner, befonders lieber herr Genes ral! Obwohl Ich lebhaft erkenne, daß Sie an den Bes lohnungen von der Huld Ihrer Monarchin, die Ihre vorzüglichen Berdienste und längst bewährte Tapferkeit schäft, ein vollkommnes Gnüge haben, und eben so wes nig nach andern Ehrenzeichen streben, als Sie dersels ben zur Vergrößerung Ihres Ruhms bedürfen; so hoffe Ich dennoch, es werde Ihnen angenehm seyn, Meinen rothen und großen schwarzen Adler: Orden, die Ich Ihren hierben übersende, als ein Merkmal der beständigen Achtung und ansgezeichneten Werthschähung zu empfangen, die Ich Ihnen wiederholentlich versichere, und worinne Ich verharre Dero wohlassektionirter

Fr. Wilhelm.

Potsbam, ben zen Decbr. 1794.

Hochwohlgebohrner, befonders lieber herr Feld: marschall. Ich habe aus Dero gefälligen Schreiben vom 12 December mit dem lebhaftesten Bergnügen er: sehn, daß Ihnen die überschickten Zeichen Meiner be: fondern Uchtung und vorzüglichen Wohlwollens werth sind, find, und es ist Mir nicht weniger angenehm, daß der Zufall so günstig mitgewirkt hat, den Tag der Einweihung des Ihnen von Ihrer huldvollen Monarchin
überschickten Kommando: Stabes, durch Umhängung
Meiner Ordens, noch seperlicher zu machen — Da
Sie die Gefälligkeit gehabt haben, Mir ben dieser Selegenheit den Major Tilly auf eine ausgezeichnete Weise zu empsehlen, so mache ich Mir das Vergnügen, Ihnen dadurch einen neuen Beweiß Meiner Werthschakung zu geben, daß Ich demselben auf den Grund
Ihrer Empsehlung den Orden pour le Merite conserire; so wie Ich überhaupt die Versicherung erneuere,
daß Ich stets in den Gesinnungen einer wahren Uchtung verbleibe Dero wohlassestionirter

Fr. Wilhelm.

Berlin, den 28ten Decbr. 1794.

A.

Warschan, den 4ten Nov. 1794.

Mein Herr General und Oberbesehlshaber der Trup: pen Gr. Majestät der Kaisevin aller Reussen. Der Mas gistrat giffrat der Stadt Warschau hat sich meine Vermittelung ben Ihnen erbeten, um Ihre fernern Absichten in Aufehung dieser Hauptstadt zu erfahren.

Ich muß Ihnen vorstellig machen, daß alle Burger entschlossen sind bis auf's außerste sich zu vertheibisgen, wenn Sie Ihnen nicht Sicherheit Ihres Eigen: thums und lebens gewähren. Ich erwarte hierauf Ihre Antwort, und bitte Gott, daß er Sie in seinem heir ligen Schut behalten möge.

Stanislaus Augustus Konig.

ME.

Warschau, ben 6ten Rov. 1794.

Mein Herr General und Oberbefehlshaber der Trup: pen Gr. Majestät der Kaiserin aller Reussen. Da Ich überzeugt bin, daß Sie aufrichtig wünschen, daß eine Kapitulation mit der Stadt Warschau wirklich und gänzlich zu Stande komme; so muß Ich Sie benach: richtigen, daß die verlangten acht Tage zu Käumung der Stadt von den Truppen der Republik, schlechtere bings dings erforderlich sind, und zu diesem Zweck schlage Ich Ihnen während dieser acht Tage zwischen den russisch : kaiserlichen Truppen und der polnischen Armee einen Wassen : Stillestand vor, eine Bedingung, ohne welche die Stadt keine Kapitulation sestsesen kann.

Ich hoffe Sie werden ein Blutvergießen vermeisten wollen, welches vielleicht in der Folge nicht nösthig ist, und in dieser Rücksicht dem Vorschlag beytreten, den Ich Ihnen gemacht, und Ihren Truppen verbiesten, an der Ausbesserung der Brücke von jener Seite zu arbeiten, bis die Kapitulation gänzlich aufgesetzt und unterschrieben ist.

Ich bitte Gott, daß er Sie 2c.

Stanislaus Auguffus Ronig.

C.

Warschan, den 8ten Nov. 1794.

Mein Herr,

Die offene Urt, mit welcher Sie gegen uns gu Ber: te gehn, ift vollfommen von Mir erfannt.

Ich kann Ihnen dieses mein herr nicht besser bes weisen, als indem Ich die rusischen Rriegs: Gefange; nen, die sich hier besinden, in vollkommene Freyheit setze, und sie den Handen eines Generals übergebe, der so würdig ist, sie zu kommandiren.

Ich bitte Gott, daß 2c,

Stanislans Angustus Ronig.

# Nachricht für den Buchbinder, wohin die Plane und Kupfer zu binden sind.

| Das | Rupfer No. 14.                     | pag. | 18  |
|-----|------------------------------------|------|-----|
| Der | Plan von der Schlacht ben Krupczyz |      |     |
|     | Plan von der Schlacht ben Brzest   |      | 32  |
|     | Plan von der Schlacht ben Kobylfa  |      | 73  |
|     | Plan vom Sturm von Prag            |      | 95  |
|     | Rupfer No. 15.                     |      | 116 |
|     | Rupfer No. 16.                     |      |     |
|     | Other man and                      | -    | 133 |



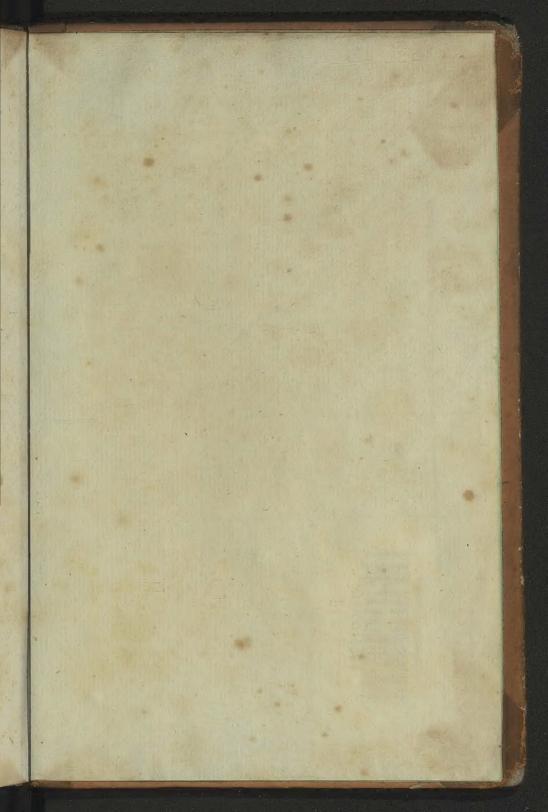





